# Memoiren

ber

# LOIA MONTE & (Gräfin v. Landsfelb).

Siebenter Band.

Berlin, 1851.

Drud und Verlag von Carl Schulpe's Buchdruderei. Breite Strafe 30.

## Hundertvierunddreißigstes Rapitel.

#### In Barcelona.

Spanien. - Sitten und Charafter. - Staatsmänner und Goldaten. - Gine Lobrede auf Die Unwiffenheit.

Abermals bestieg ich in Marseille bas Schiff, um mich ben verrätherischen Wellen anzuvertrauen, jedoch ohne Gefährbe erreichte ich Catalonien, bie erste und bebeutendste spanische Broving. Als ich bieses herrliche Land erreichte, welchem bie Natur Alles zugestanden hat, um es zu einem der glücklichsten Europas zu machen, und welches bennoch so elend, so unglücklich ist, mußte ich unwillführlich seufzen, — benn dieses schöne, unglückliche Land war ja mein Baterland. — Ich mußte seufzen als ich an seine Geschichte gedachte, an seine ehemalige Größe und an seinen jezigen Verfall.

Bon ber zweiten Salfte bes funfzehnten bis zum Anfange bes fiebenzehnten Jahrhunderts war Spanien funf Menichenalter hindurch unbedingt die wichtigfte, die erfte Nation Europas. In biefer Zeit bereicherte es tie Erbe mit einer neuen
Welt, erzeugte helben, welche fich ben Ruhm ber größten Feldherren erwarben, bittirte ben hofen ber Könige und Kurften
bie Gefete ber Mobe und Etitette, beherrschte die Niederlande

rch heirathsbanbe, Italien und Portugal burch Eroberung, zuischland burch bie freie Wahl ber Nation, Frankreich burch ffen Schmäche und innere Zwistigkeiten, und wurde England nen Augenblid gefährlich und brohte feine Seemacht zu verschten. Spanien warf Frankreichs Könige in seine Gefängsiffe, seine Krieger zogen in Paris ein, seine Sprache und sein benie übten nicht unbedeutenden Ginfluß auf die europäische iteratur aus. Da aber kam die Stunde tes Falles, von bem ich bas Land nie wieder erholen follte.

Unter ber Berrichaft ber Bourbonen begrub fich Spanien is zum Unfange ber frangofifden Revolution in feine Balbnfel. Der fpanifche Gefanbte versuchte ee, ben Ronig von Frantreich zu retten, aber Bott hatte ben Martyrertob über ibn ber-Man vermag bie Blane ber Borfebung nicht umguanbern, wenn bie Stunbe ber Ummanblung für bie Bolfer geichlagen bat. Rarl IV. murbe 1778 auf ben fpanifchen Thron berufen, an feiner Geite ftanb ber Emportommling Bobop, melder in Baris 40 Jahre lang Melonen pflanzte, nachbem er ein Ronigreich auf bie Strafe geworfen bat. Napoleon bemadtigte fich ber Salbinfel und fpielte mit Gobon eine Romobie, melde an bas italienifche Mittelalter erinnert und von bem Geifte Machiavelle eingegeben zu fein fdien. Diefer fdanblichen Romobie folgen bie Detelcien vom 2. Mai in Mabrib, bie gange Ration erhebt fich, belbenfubn wiberftrebt fie bem großen Imperator, por beffen Schlachtenblid bie gange Belt erbebte, bie größten Geere auseinanber ftoben, und Spanien zeigt zuerft, bag auch ein Napoleon nicht unüberminblich fei, wenn fich eine Mation in mabrhafter Begeifterung fur ihre Unabbangigbeit gegen ibn erbebt.

So oft man über Spanien fpricht, verfällt man in einen großen Irrthum, weil man gewöhnlich von ber 3bee ausgeht,

ben rechten Maßstab gefunden zu haben, indem man seine Bewohner nach den Begriffen, die man von anderen kultivirten Nationen bat, beurtheilt. Selbst Napoleon theilte diese so allgemeine Täuschung, er glaubte die Iberier bestegen zu können, wie die Germanen, durch Gewalt und Berführung, aber er verrechnete sich. Die Spanier sind christliche Araber, sie haben etwas Wildes und Ueberraschendes, das Mischlingsblut bes Kantabrers, des Karthagers, Nömers, Bandalen und Mauren, das in ihren Abern sließt, pulstrt nicht wie anderes Blut. Sie sind thatkräftig, träg und gravitätisch, und dies Alles zugleich. Aber jede träge Nation ist gravitätisch, benn biejenigen, welche nicht arbeiten, betrachten sich als Oberherren berer, welche arbeiten, sagt der Berfasser des Esprit des lois.

Die Spanier, die eine sehr hobe Meinung von sich felbst haben, bilben sich über Recht und Unrecht nicht dieselben Besgriffe, wie andere Bölter. Ein hirt jenseits ber Phyrenäen, an der Spige seiner heerbe, genießt der unbeschränktesten persönlichen Freiheit. Und diese Ungebundenheit ist es, welche in diesem Lande der Freiheit schadet. Was nügen die politischen Rechte einem Menschen, der sich um sie nicht kummert, der zur Richtschnur seines Lebens das Sprüchwort macht: "Aneja de casta, pasto de gracia, hijo de casa"\*), einem Menschen, der, wie der Beduine, mit seiner Stuhdüchse bewassnet und von seinen Schaasheerden begleitet, zu seiner Eristenz nur einer Eichel, einer Feige oder Olive bedarf? Der Majo an den Ufern des Guadalquivir unterscheidet niemals die Sache vonder Berson und bringt jede Meinungssonderung auf die Alsternztive zurück: "Töbte oder stirb".

Diefer Thous ift bem 3berifden Charafter fo tief eingeprägt,

<sup>\*)</sup> Ein Schaf, eine Mahlzeit umfonft, ein Rind bes Saufes.

tag ber mobernifirte Theil ber Bevolferung, ungeachtet er bie neueren 3been aufgenommen bat, mit ber hinneigung gu biefen, bennoch feinem eigenthumlichen Charafter treu bleibt, Wer batte es g. B. jemals geglaubt, bag bie Spanier Briefter ermorben fonnten? Und bennoch haben biefes ohne Bemiffensferupeln und mit Berleugnung aller Bietat bie Liberalen gethan. Und mie bebeutent ift nicht bas Unfeben ber Beiftlichs feit bon feber in Spanien gewefen? In biefer Begiehung fommt fein Bolt bem fpanifchen gleich. Und bennoch magte man bie Beiftlichfeit zu tobten? Aber in Spanien ift einmal, man liebe ober haffe, tobten bas Daturlichfte, burch ben Tob fcmeichelt man fich, Alles zu erreichen. Die Abenteurer, welche mit bem Schwerte in ber Sant bis an ben Gurt im Baffer ftanben, um ben Ocean zu erobern, fchienen Amerita feinen urfprunglichen Ginoben wieber überliefern zu mollen; ber Gpanier begehrte bie Berrichaft ber Welt, aber eine entvölferte.

Bu biesem unbandigen Despotismus bes Charafters gesellt sich turch einen merkwürdigen Contrast ber Natur eine Beimischung von Apathischem und Komischem, von Arägheit und Aufschneiberei. Wenn z. B. in den Bürgerfriegen die eine Bartei einen Erfolg erkämpft hat, glaubt Ihr, daß sie ihn verfolgen wird? Keinesweges, sie hält inne, berechnet ihren errungenen Bortheil und beginnt, ihn vor den Augen der Welt prablerisch zu übertreiben, ihre Siege zu besingen, Guitarre zu spielen und sich an der Sonne zu wärmen. Der Geschlagene zieht sich indessen bedächtig zurück und benimmt sich wie Einer, der gestegt hat. So verläuft eine Kette von Begebenheiten ohne Resultat. Wenn die Angreisenden eine Stadt nicht heute nehmen, so werden sie dieselbe morgen, übermorgen, nach zehn Jahren — ober auch sie werden sie gar nicht

einnehmen. Bas liegt baran? Die hibalgos fagen, bag fle 600 Jahre gebraucht haben, um bie Mauren zu vertreiben.

Die Spanier munbern sich felbst über ihre grenzenlose Gebulb. Diese Gebulb, sich von Generation auf Generation übertragend, ift zulett ein Familienschild geworden, ber nicht mehr schütt und als alterthümlicher Schmuck ber erblichen Nebel bes Landes paradirt. Das abgelebte Spanien glaubt sich noch immer unverwundbar, wie ber alte Einstebler bes Klosters St. Martin zwischen Sagunt und Carthagena. Nach bem Berichte eines alten Schriftstellers nämlich, fanden die Soldaten bes Königs Löwegilb bas Kloster verlassen, ben Abt ausgenommen, der zwar vom Alter gebeugt, aber nichts besto weniger sehr frisch an Tugend und Gesundheit war. Ein Soldat wollte ihm ben Kopf abschneiben, siel aber rücklings zu Boben und gab seinen Geist aus.

Die Staatsmänner biefer Nation theilen bie Fehler ber Solbaten. In ben bringenbsten Umständen beschäftigen sie sich mit nichtssagenden Maßregeln, halten schülerhafte Reben, hauen mit dem Munde Alles in Stücke, nur daß die Thaten, welche man barauf erwartet, ausbleiben. Wie geht das zu? Sind sie beschränkt oder seige? — Keins von beidem: sie sind Spanier. Sie legen einen anderen Maßstad den Ereignissen an, sie überlassen es der Zeit, die Verhältnisse zu entwirren, deren Ausgang ihnen keine Unruhe macht. Der Bater läßt ohne Furcht oder Bedauern sein Leben auf seinen Sohn überzgehen, und der Sohn lebt seinerseits wie der Vater gelebt hat. So wird sich in einigen Jahrhunderten zur Zufriedenheit der Lebenden das Ereigniß lösen, das die Längstverstorbenen ihnen als Vermächtniß hinterlassen haben, und das bei einem anderren Volke in acht Tagen entschieden wäre.

Binter allen Greigniffen, felbft ben bebeutfamften, ftedt

bie Gleichgültigkeit ber Menge, nur von weitem machen fle viel Geräusch. Wenn eine Revolution ausbricht ober eine feinbliche Partei naht, verschließt man seine Thore und läßt sie wie einen Schwarm heuschrecken vorüberziehen. Man ik für Niemand. Don Carlos konnte keine Stadt einnehmen, Marie Christine nicht die Landbewohner zur Erhebung bringen. Uebrigens haben die Spanier zu allen Zeiten die Wassen sür Gegentönige, welche um die Kronc buhlten, ergriffen. Ift der Krieg aus, so kehrt Zeber, ohne daß sich etwas geändert hat, zum Gehorsam ober vielmehr zu seinem gewöhnlichen Leben zurud, was in Spanien das Einzige ift, was niemals seine Berfassung ändert, schon beshalb weniger als in anderen Länbern, weil die Dörfer sehr vereinzelt liegen, und der Handel nur sporadisch von Karavanen über kahle Ebenen und unbewohnte Berge getrieben wird.

Welche Zufunft Spanien noch bevorsteht, wer könnte bavon etwas ahnen? — Aber so troftlos bie gegenwärtige Lage
meines Baterlandes auch ift, bas ift gewiß, baß auch für dieses tie Zeit nicht mehr fern sein wird, wo die Erkenntniß die Nation burchbrungen hat, daß ber Staat, welcher gebeiben
will, nur auf zwei Elementen beruhen kann: auf Arbeit und
Rube.

Die habe ich eine fo intereffante Reise gemacht wie bie von Toulouse nach Barcelona. Bu meiner Reisegesellschaft gehörten ein Engländer und ein Franzose, beibe herren waren
nicht mehr jung, aber sehr geistreich und hatten die sonderbarften Einfälle und Ideen. Im Anfange unserer Bekanntschaft spraschen diese herren, so ziemlich wie alle Männer in Gegenwart von Damen sprechen, — galante Phrasen, welche barauf berechnet waren, mich eitel und bantbar: gegen die Lobesspenden du machen, und wenn ein welbliches herzesch zur Dankbarkeit verpflichtet fühlt, bann ift es balb verliebt. Go rechneten biefe herren, fie gewahrten aber balb ihren Irrthum, und es zeugte mir von ihrem Geift, baß fie es so balb inne wurden, welchen Ton fie anstimmen mußten, um mir zu gefallen. Go lenkte sich benn bas Gespräch auf die verschiedensten und ernsthaftesten Gegenstände, und wir wurden durch biesen Austausch unserer Ibeen bessere Freunde, als wir wohl sonst je geworden waren.

Als ich einige Worte von ber Unwissenheit meiner Landsleute fallen ließ und Spanien beshalb beklagte, versetzte ber Franzose ganz ernst: Seien Sie froh, daß Ihre Landsleute nicht bestere Schulen haben und nicht so viel lernen, als wir Franzosen. Glauben Sie mir, das Lernen uub Wissen bes Bolkes, bes Menschen überhaupt führt zu Richts. Wenn wir überhaupt noch eine Hoffnung haben, daß unsere altersschwache Gesellschaft sich verjüngen konnte, so würde bieses nur auf dem einen Wege der Verdummung geschehen können. Der Mensch stirbt, wenn er am klügsten und am schwächsten ist, ber Zustand der Dinge ändert sich bei allen Bölkern; wenn ste auf der höchsten Stufe der Bilbung und in Folge dieser ber Schwäche stehen, — sie gehen unter, sind untauglich für die Regeneration.

Ich will zugeben, wandte ich ein, bag ein bummes Bolt glücklicher lebt, als ein aufgeklärtes, gleichwohl aber ift es boch bie Pflicht einer jeben Regierung, für bie zunehmenbe Bilbung bes Boltes burch genügenbe Bilbungsanstalten zu forgen.

Ich halte bies nicht für bie Pflicht ber Regierung, versette ber Frangose, benn ich sehe nicht ein, warum bie irbische Regierung gegen ben Willen ber göttlichen handeln follte?

Sie glauben alfo, bag es Gottes Bille und Absicht ift, bag bie Menschen in Unwiffenheit erhalten werben?

Bang gewiß. 3ch öffne bie Bibel und finbe, bag unfer Urvater aus bem irbifden Barabiefe vertrieben murbe, weil er fich burch feinen Gaumen zu tem fdmargen Berbrechen berleiten ließ, Fruchte vom Baume ber Erfenntnig bes Guten und Bofen zu effen. Das Wiffen murbe bemnach urfprunglich von Gott felbft verworfen und beftraft. Done biefe Begier, Alles zu miffen, welche Abam und Eva auf uns treulichft vererbt baben, murbe bie Denschheit in emiger Gludfeligfeit gelebt haben, unter ber einzigen Bebingung, mit einigen Unnehmlichfeiten und mit einer weit größern Ungabl von Leiben unbefannt zu bleiben. Die Ratur wollte es anbers: inbem fie une Augen gum Geben, Ohren gum Boren, Bebirn gnm Denten, einen Mund gum Sprechen verlieb, gab fie une alle Mittel, Belehrung zu empfangen und mitzutheilen. Doch ift es erwiesen, bag unfer Blud in gleichem Dage mit unferer Bilbung gestiegen ift? 3d halte mich an bie alte Ueberlieferung, welche ein golbenes Beitalter an bie Biege bes Menfchengeschlechts fest. Und warum mar ber Menfc bamale gludlicher? Weil er bie berrlichen Guter ber Ratur genof, ohne ihre Urfachen erforichen zu wollen. Epater haben fich bie Biffenichaften eingefunden und mit ihnen bie Rriege ber Belehrten, und wie oft achtet man beute als Wahrheit, was morgen als Irrthum bermorfen wirb? Belde miberfprechenben Unfichten, ebe man bas Refifteben ber Conne und bie Bewegung ber Erbe erfannt bat! 3ft man in ber Gaatewiffenschaft über bie befte Regierungeform einig geworben? Gin Bolt zieht bie monarchifche bor, welche einen Berricher, ein anberes bie bemofratifche, welche Taufenbe beftimmt. Bleibt in ber Metaphyfit bie menfchliche Geele nicht ein ewig ungeloftes, ewig unlosbares Rathfel? Sind felbft bie Grunbfate ber Moral bei allen Bolfern begriffen? In Indien verbrennen fich bie Weiber auf bem Scheiterhaufen

ihrer Manner, um fich ber Möglichfeit zu berauben, ihnen untreu zu werben. In Guropa laffen bie Frauen ihre Gatten ruhig vorangeben und suchen fich sobald als möglich einen Troft unter ben Lebendigen. Während ber Gebilbete die Achtung vor seinen Aeltern als eine heilige Pflicht ansieht, halten bie Wilben es für einen Verdienst, ihre Väter durch Keulenschläge zu töbten, unter bem Vorwande, ihnen die Bürbe des Alters abzunehmen. leberall Zweifel, Verwirrung, Wibersprüche der Ansichten.

Diese Auffassung bes zweiselhaften Werthes unferer Bilbung hatte vielen Reiz für mich und ich ahnte bamals noch nicht, baß ich einige Monate später über fast baffelbe Thema mit einem Könige sprechen wurde, ich ließ baber ben guten Franzosen, welcher einmal im Flusse war, ohne ihn burch Unterbrechungen zu stören, fortreten. Es hatte sich eine ganze Gefellschaft um uns versammelt, um biese Philippica gegen bas Wiffen mit anzuhören. —

Selbst die Wissenschaften, so suhr nun ber Franzose fort, selbst die Wissenschaften im engeren Sinne sind bem Irrthume unterworfen und führen mannigsache Nachtheile mit sich. Ich fenne kein erhabeneres Studium, als bas ber Aftronomie; boch bei fleter Petrachtung bes Firmamentes flumpft man sich die Sehorgane ab, wenn man sich nicht durch bas ewige Anstaunen der Pracht des gestirnten himmels den Berstand verwirrt, oder gar, bei materialistischer Auffassung, zum Atheisten wird. Mährend man betrachtet, was am himmel sich ereigenet, vergist man, und oft sehr zu seinem Nachtheil, was auf der Erde vorgeht. Dies beweist der Astrolog der Fabel, welscher den Mond betrachtet und während bessen in einen Graben ftürzt.

hat bie Leibenschaft fur naturwiffenschaftliche Forschungen und Reisen nicht Opfer wie Plinius, La Behrouse und fo viele Andere bahingerafft? Sat Chriftoph Columbus den Ruhm, eine Welt entbeckt zu haben, die nicht einmal seinen Namen trägt, nicht in Fesseln gebüßt?

Ift bie Mebizin bie heilbringenbste ober verberblichste aller Wissenschaften? Noch ift bie Frage nicht gelöst, so viel mancher Sippofrates unserer Tage bagegen einwenden wird. Noch steht es nicht fest, ob sie nicht bloß dazu da ist, das menschliche Leben noch zu verfürzen, welches ohne sie so furz ist; ob nicht das menschliche Leben in der Urzeit nur darum so lang war, weil die Natur sich selbst half, ohne die abenteuerlichen Gingriffe der Kunst. Bielleicht wurde Methusalem nur neunhundert Jahre alt, weil es damals noch keine medizinischen Facultäten gab!

Die Erfinbung bes Pulvers erhöht ben Reiz unferer öffents lichen Feste, indem es bieselben burch prachtvolle Feuerwerte front; boch biesem feierlichen Vergnügen stehen bie Schlachtsfelber gegenüber, auf benen bie Bolter burch bieselbe Erfindung nur schneller und sicherer sich gegenseitig morben lernen.

Bor Erfindung ber Buchbruckerfunft hat ber menschliche Geift die Iliabe, die Aeneide und so viele andere Gebichte bervorgebracht, welche einen nicht üblen Erfolg gehabt haben, ohne burch Beitungeinsertionen, die Beile zu breißig Sous, und burch Anschläge an ben Straffeneden angepriesen zu werden. Die Presse mag allerdings zur Ausbreitung ber Bahrheit und bes Geistes genütt haben, boch sie hat eben so sehr ben Unverstand und die Lüge geförbert, welche früher mit bem Borte verhallten, jeht aber in ben Buchern verewigt werben.

Die Inbuftrie ruhmt fich ihrer hohen Fortschritte. Doch

ehe man ben Dampf auf unseren Fluffen und unseren Gifensbahnen in Anwendung gebracht hatte, hatte die Regierung zahlreiche Gesellschaften zur Bersicherung gegen die Explosion gründen ober wenigstens das Geheimniß erfinden sollen, auseinandergerissene Arme und Beine, welche sie eine so liebliche Reise durch die Luft machen läßt, ohne Schmerz wieder zussammen zu fügen.

Ueberhaupt ift ein sehr wesentlicher Fehler unseres Jahrbunderts ber Hochmuth, welcher meint, die Menschheit sei seit sechs Jahrtausenden im Dunkeln gewandelt, und uns allein sei bie Ehre ausbechalten, alle Künste, alle Wissenschaften, alle Wahreheiten zu entdeden. Die gegenwärtige Erziehung vergrößert diesen Fehler: sie behandelt die Kinder wie Erwachsene. Lateinisch, Griechisch, Deutsch, Englisch, Geschichte, Philosophie, Grammatif, Mathematif, Chemie folgen auf einander, ohne alle Ordnung und Methode; so gleiten sie über die Oberstäche ihres Gedächtnisses hin, anstatt in ihren Geist einzudringen. Auf diese Weise erhalten wir die vielen, ich sage nicht halben Gelehrten, dies wäre doch Etwas, die Viertheile, Zehntheile, die Bruchtheile von Gelehrten, welche sich mit dem leisesten Ansluge der oberstächlichsten Bildung begnügen. Früher lernte die Jugend weniger auf einmal, doch sie lernte mehr.

Die Erziehungsanstalten für Mabchen sinb von biefem Borwurfe nicht weniger frei, als unsere Gymnasten. Die jungen Damen kommen mit so vielkachen Talenten in ben Sprachen, ber Must, ber Maleret und ber Tangkunft aus benfelben zuruck, bag ihre Liebhaber sich fast scheuen, sie zu heirathen, aus Furcht, baß sie in vielen Dingen bereits zu viel wissen.

So fcheint bie Wiffenschaftlichkeit unserer Tage fur beibe Gefchlechter gleich gefährlich zu fein, ungeachtet aber ber zwei-

fellofen Nachtheile ber Bilbung bin ich bennoch weit entfernt, bie Unwiffenheit als Gegengift gegen biefelbe zu empfehlen, ich will nur einige Lichtfeiten berfelben aufbeden.

Buerst behaupte ich, baß es eine Naturnothwendigkeit sei, iche menschliche Bestrebung in gewisse Grenzen einzuschließen. Mag auch Birgil in melodischen Bersen ausrufen: Glücklich ber Weise, ber die Gesetze ber Natur kennt! Das Evangelium, bas die im Geiste Einfältigen glücklich preist und ihnen bas himmelreich verspricht, scheint eine mehr trostreiche und allgemein= anwendbare Lehre aufzustellen, benn aller Bervollkommnung ungeachtet sind die im Geiste Einfältigen hienieden noch so bei Weitem die Wehrzahl, daß die Schaaren der Auserswählten bort oben sehr groß sein muffen. Und leben sie nicht auf Erden selbst wirklich schon glücklicher, als die Wissenden, die heiterkeit, Ruhe und die Gesundheit verlieren, um am Ende mit Sofrates einzugestehen: Wir wissen nichts? —

Es fehlte mir nicht an taufend anderen Gründen, die Unswissenheit zu Ehren zu bringen und bem nie raftenden Streben nach Wissen den Stab zu brechen und seine Ruplosigseit, ja Schädlichkeit nachzuweisen. Uns zu lieben, uns zu bemiteleiben, uns gegenseitig zu unterftühen, das ist die Weisheit, in deren Besit wir uns so schnell als möglich sehen muffen, uns gegenseitig zu haffen, zu schmähen, zu beleidigen und vor Allem zu langweilen, das sind die Wängel, mit benen es ehrenvoll ift, nicht bekannt zu sein, das ist die wahre Unwissenheit, welche die Menschheit beglücken würde und welche herrschen wird, sobald die Menschheit aushören wird, eine Welt von Gelehrten und Ueberklugen sein zu wollen.

Gin ungeheurer Applaus folgte biefer Debuction bes geiftreichen Frangofen. Gin lebhaftes Gefprach, ober vielmehr

ein Streit fur und wiber erhob fich unter unserer Reisegefellsichaft; was mich betrifft, ich konnte nicht umbin, bem Frangofen zu fagen:

Sie haben Recht: — unser Geschlecht glaubt zu klug zu fein, zu viel zu wiffen, und es weiß wirklich und lernt zu viel, — um auf biese Beise fort bestehen zu können. Ich glaube, wir wurden einen großen Schritt vorwarts zum Glud machen, wenn wir uns mit Ernst baran machten, — Richts mehr zu lernen und Bieles zu vergeffen.

### Hundertfünfunddreißigstes Rapitel.

#### Barcelona.

Die ermordeten Monche. - Gine Stierhete. - Der hingerichtete. - Weine Entführung burch einen Banditen.

Barcelona ift bie hauptstadt Cataloniens, eine mahrhaft große Stadt voll Betriebsamkeit, wie es beren nicht viele in Spanien giebt. Deshalb ist auch ber politische Einstuß bieser Stadt sehr bebeutungsvoll, und die Regierung pflegt bei Allem, was sie thut, besonders auf die Stimmung in dieser Stadt Rückscht zu nehmen. Barcelona hat über 160,000 Einwohner; mehr als 60,000 Arbeiter sind in den Werkstätten thätig und spinnen die aus Amerika, den Balearischen Inseln oder aus Cuba eingeführte Baumwolle, oder wandeln die Seidenfäden aus Valencia und Murcia in Stoffe um.

Die Stabt an fich gewährt einen recht guten Anblick und wurbe noch weit schöner aussehen, wenn fich in ben letten Burgerfriegen bie Carliften und Christinos nicht um bie Wette beeifert hatten, bie berühmteften Gebäube nieberzubrennen und mit einem mahren Banbalismus zu zerftoren, was sich ihnen entgegenstellte. Ramentlich find bie Klöster von Barcelona

biefer Buth erlegen, was in Rudficht auf bie literarifchen Schape, welche fle bergen, gewiß febr zu bebauern ift. Die Stadt hat einige freie Plage, bas Bolt von Barcelona aber Richts babei gewonnen. —

Da ich mich einige Zeit in Barcelona aufzuhalten gebachte, miethete ich mir eine feste Wohnung auf ber Rumbla, meine beiben Reisegefährten, ber Franzose und ber Engländer, nahmen in demselben hause ihr Logis. Ich wohnte nun in ber nächsten Rabe bes Opernhauses, auf welchem ich aufzutreten die beste Gelegenheit hatte. Der Director bes Theaters machte mir schon an dem Tage meiner Ankunft die Auswartung und lub mich auf die höslichste Weise zu ein paar Vorstellunsgen ein.

Balb nach meiner Unfunft fant in Barcelona eines ber mertwürdigen Boltsfefte fatt, welches gang allein ben Cha= rafter ber Spanier und ihren Bilbungegrab befunbet. Es follte nämlich eine Stierbete aufgeführt werben. Die Stierbeten find fur ben Spanier bas, mas bie Glabiatorenfampfe für ben Romer maren und ich glaube, es ift bei Beitem leichter, bem Spanier Die freifinnigfte Conftitution, ale biefe Stiers beken zu nehmen. Barcelong trug bamale noch febr fichtbare Spuren ber Befabrlichfeit ber Stierhegen, felbft menn fie bem Bolte nicht genommen werben, b. b. wenn fie ftatifinben und gegen feine Erwartung ausfallen. Es maren bamals gebn Jahre verftrichen, feitbem fich bie ungludfelige Wefchichte ereignet hatte. Die Stiere maren namlich nicht wilb genug geworben, und bas Bolt fucht bei biefen fdredlichen Beluftigungen ben Reig in ber größtmöglichen Aufftachelung ber Stiere. Betäufcht in feiner Erwartung, nahm es ploglich bie Stelle bes Stieres ein, es flurgte muthichnaubent über bas Umphitheater ber, aber biermit nicht gufrieben, und nach an-

Memoiren ber Lola Monteg. VII.

beren Opfern burftenb, bedurfte es nur eines Fingerzeiges, um ben Born bes Bolfes jedwebem Dinge zuzulenten. Es gab nur zu viele Leute in Barcelona, welchen die Klöster mit ihren reichen Einkunften ein Dorn im Auge waren, diese sprachen ben verhängnisvollen Ruf aus: Nach ben Klöstern! und nun begannen die abscheulichsten Mordscenen, welche die Geschichte ber Revolutionen je gesehen hat. Mehr als ein halbes Dutend Klöster wurden zerstört und fämmtliche Mönche, die sich nicht rasch genug retten konnten, niedergemetzelt. Nur mit der größten Mühe wurden die Nonnenklöster ber Volkswuth entzogen, aber sie wurden fast sämmtlich ausgehoben.

Ich begreife nicht, wie biefe Rampfe ben Spanierinnen fo vielen Reiz gewähren können, benn bas Amphitheater war mit Damen angefüllt. Diefe Stierkampfe enben in ber Regel fehr tragisch, entweber ber Stier ober ber Matabor ftirbt. Giner muß auf bem Plage bleiben, — benn bie Spanier werben, wie gefagt, über Nichts wüthiger, als wenn bie Stiergefechte gegen ihr Erwarten ausfallen.

Ich fand vier Torreadores\*) in ber Arena und zwei Picadores mit ihren langen Bifen zu Pferbe. Diese suchten bie Stiere zur höchsten Buth zu reizen, und bas ift die Sauptsache bei bem ganzen Spaß. Die Stiere sind ungereizt sehr gutmüthige, wenigstens, wie es mir vorkam, sehr phlegmatische Thiere, die man nicht leicht aus ihrer Rube bringt. Wirklich wurden auch vier bis fünf bieser Thiere wieder abgeführt, welche trog aller Reizungen zahm blieben. Das Bolk wurde schon gewaltig unruhig, obwohl die Torreadores Alles aufboten, ihre gehörnten Gegner aus ihrer stoischen Gelassenbeit zu bringen. Man warf ihnen mit Pulver gefüllte Wurfs

<sup>\*)</sup> Suffampen.

fpiege in bas Rell bes Rudens, bie fich bann entluben, aber Alles war umfonft. Das Bolt machte wenig Umftanbe und fing an, mas es gur Sant hatte, Stuble und anbere Dinge, in bie Arena gu merfen. Da trat ber Matabor, ber Unführer ber Torreabores an bie Loge bes Burgermeiftere von Barce-Iona und bat fich bie Erlaubnig aus, ben Stier zu tobten. hierauf ließ fich ein allgemeines beifälliges Gemurmel boren ber Sturm legte fich und ber Matabor gog fein Schwert, um bem Stier ben Ropf zu fpalten. Aber ber arme Teufel fonnte felbft fein lettes Pater nofter beten, ober vielmehr er fonnte es nicht, ber Stier ließ ihm nicht Beit bagu. Das Thier ichien bas blante Schwert mehr als bie Speere gu fürchten und gu verfteben, bag es fich biesmal um Leben und Tob banbele. Es rannte gegen ben Rampen an, welcher nicht Beit zu bem rettenben Sprung über bie Barriere hatte, und burchbohrte ibm bie Seite. Der Matabor murbe auf ben Tob vermunbet binmeggetragen und ftarb auch balb barauf. Mit biefem traaifden Borfalle mar aber bas Stiergefecht noch feinesmeges gu Enbe, es murben noch andere Stiere berbeigeführt und ber Rampf begann von Neuem. Das Bolt jeboch fchien an bie= fem Abend burchaus nicht befriedigt gu fein, ber Tumult brach wieber los, namentlich begann es gegen bas Enbe bes Rampfes febr wilb zu werben, und ich felbft mare faft febr übel babei weggefommen, benn mein Nachbar hinter mir wollte mir burchaus meinen Stuhl nehmen, um ihn ebenfalls als Beichen feiner Ungufriebenbeit in bie Arena gu fchleubern. Deine Begleiter batten ihre Stuble icon geopfert, aber ich felbit bezeigte feine Luft, bem Enbe biefer Geschichte ftebend zuzuseben, und behauptete meinen Stuhl. Darüber wurde ber Spanier bofe, war aber bennoch galant genug, ben Streit mit einem Compliment zu enben, ale ich ibm fagte, bag er bie Lebne

meines Stuhles nehmen könne. Er brach bann wirklich ein Stud meines Stuhles ab und schleuberte es in bie Arena. Nachbem bas Bolk genug Tumult angerichtet hatte, verließ es bas Amphitheater, beffen Bestger ben größten Schaben bavon hatte.

Es fcbien, ale follte ich in Barcelona alle möglichen graßlichen Schaufpiele feben. Go mobnte ich auch einer Sinrichtung mit bei. Der Belb berfelben mar nur ein Rauber,, melches fo ziemlich ber gebnte Dann in Spanien ift. her war bereits fcon fünfmal erwischt und immer wieber losgelaffen worben, und man hatte ibn jetenfalls auch jum fechsten Dale wieber entwischen laffen, wenn bie Bevölferung vicht energisch bagegen protestirt batte. Dit bem Entwischen ber Spigbuben und Rauber wird namlich in Spanien ein febr einträglicher Santel getrieben, und gmar von feinem Unbern, ale ben Richtern ober ben Alfalben felbit. Diefem nämlich fommt ein Drittbeil von allen ben Schapen gu, welche bei einem gefangenen Rauber vorgefunden merben. Es liegt alfo mehr in feinem Intereffe, bie eingefangenen Banbiten gegen bie Gefellfchaft wieber logulaffen, ale fie zu hangen ober zu erfchießen. Auf biefe Beife bat ber Alfalbe bie Ausficht, abermals ein Theil von bem Raube zu erlangen, welden ber freigelaffene Räuber wieber gewinnt. Denn biefer ift entweber unvorfichtig ober bankbar genug, fich einmal wieber einfangen zu laffen um wieber zu entspringen. Diefes Spiel mirb febr oft bis ine Unenbliche wieberbolt. Dun fann man fich ein Bilb von bem Rechtszuftanbe in Spanien machen, und man wirb es febr natürlich finden, bag viele Leute, wenn fie nur eine Abenbgefellichaft befuchen, nicht anbere ale mit Biftolen bewaffnet bas Saus verlaffen. Der Spanier felbft geht faft nie anbers als bewaffnet aus, felbit ber Bauer nicht. Bewöhnlich beftebt

biefe Baffe in einem Deffer, einem fogenannten Brobmeffer, bas zu tragen jebem Spanier erlaubt ift. Gin Morb mit einem folden Meffer wirb von bem Befete nicht fehr ftrenge beftraft, weil er im Borne, ohne Abficht, gefcheben fein fann. Morbet aber ein Spanier Jemanben mit einer anberen Baffe, bie bem Spanier nicht zu tragen erlaubt ift und alfo auch gewöhnlich bon ihm nicht getragen wirb, fo fest biefes eine Abficht, einen überlegten Morb voraus, und ber Morber wird eben als Morber bestraft, b. b. wenn bie Gerechtigfeit nicht bas Auge gu-Aber biefe brudt in Spanien bestänbig bie Mugen au, und wenn bie Romer in anberer Abficht bie Gottin Juftitia mit verbundenen Augen barftellten, fo baben bie Spanier gewiß nicht Unrecht, auch ihre Bottin ber Berechtigfeit fo barguftellen, benn fie ift in ber That völlig blind ober blingelt bochftens fo ein bischen von ber Geite um gugufeben, wie fdwer bie Banb bes Maleficanten wiegt. Die Rauber und bie Schurten find aber oft febr reiche Leute, bie biefes Unblingeln nicht zu icheuen baben.

Es geschehen in keinem Lanbe traurigere Berbrechen, als in Spanien, und boch kann man mit Jug und Recht behaupten, es giebt kein ebleres Bolk als bas Spanische. Der Spanier ift ftolz, und felbst ber gewöhnlichste Mann bewahrt bem Söchsten gegenüber sein Selbstgefühl und läßt sich nie herab, vor ihm zu kriechen. Spanien fehlt nur eine gute Regierung und Ruhe; unter biesen beiben Umftanben wurde sich bas von ber Natur so herrlich gesegnete Lanb sehr balb erheben.

Eine feste, energische und vor Allem gesicherte Regierung mußte zuerft ben Richterstand purificiren, und bann wurben auch bie Raubereien und bie Rauber ein Enbe nehmen, und es wurben feine Gerichtsscenen Statt finden, wie mir beren verschiebene mitgetheilt worben find. So murbe iturz vor meiner Ankunft in Barcelona ein Mörber ergriffen, welcher ben Mord nicht mit bem gewöhnslichen Meffer, welches die Spanier tragen, sondern mit einem andern begangen hatte. Dies ist also ber erste Bunkt, um welchen sich bie Unterhandlung dreht. Der Mörber wird vor ben Richter geführt, und dieser beginnt das Verhör und läßt es zu Protokoll nehmen. Der Mörber ist ein ziemlich wohlhabender Mann, und ber Richter spricht das fürchterliche Wort un eultiello \*) aus und will fortsahren.

Per cortar pan \*\*), fest ber erichrodene Morber bingu und wirft eine Sanb voll Gelb auf ben Tifch.

Un cultiello, wieberholt ber Richter febr bebeutungsvoll. Der Morber opfert eine zweite Sanb voll Gelb.

Aber zum britten Male ertont bas ominofe un cultielle, und zum britten Male greift ber Morber in bie Safche, bie jest vollfommen ausgeleert wirb, nun erft ertont auch von Seiten bes Richters:

Per cortar pan.

Es giebt feine schlimmere Menschenrage in Spanien, als bie sogenannten Scrivanos, welche Richter, Gerichtsschreiber und Notarien in einer Person sind. Durch bie Sande biefer gewissenlosen Leute geht aber eine Unmasse von Geschäften, und ihre bemoralistrende Einwirkung auf die Bevölkerung ift unvermeiblich.

Der Räuber, beffen hinrichtung ich, ohne es zu wollen, mit ansah, hatte zulet einen Geiftlichen geplündert und fich hinterher von ihm Absolution ertheilen laffen, er wurde einsgefangen und ba er in ber Umgegend von Barcelona sehr übel

<sup>\*)</sup> Gin Meffer.

<sup>\*\*) 11</sup>m Brob gu fcneiben, ein: Brobmeffer.

berüchtigt war, benn er geborte nicht zu ben noblern Banbiten, welche ftete machtige Befanntichaften haben, jo murbe auf feine hinrichtung gebrungen und ber Alfalbe mußte fich entichließen, ibn fo zu bewachen, bag er nicht entwischen fonnte. linguent murbe gebangt und ftarb mit ber größten Rube, auf mich machte biefe erfte hinrichtung, welche ich fab, einen entfeslichen Ginbrud. 3ch fühlte mich noch acht Sage fpater unmobl, und ber Galgen und bas flappernbe Gebein bes Raubers fcwebten mir beftanbig vor ben Augen. Giner meiner Reifegefährten, ber Englanber, batte ber Sinrichtung ebenfalls beigewohnt, und er fab fich Alles mit ber prufenten und bentenben Diene eines Runftfenners an. Die Stubien, bie man am Buße eines Schaffottes macht, fagte er, find bie fur bas Leben ber Menfcheit am wichtigften, und ich mache eine Reife von hundert Meilen, wenn ich weiß, wo irgend eine Sinrichtung ftattfinbet. 3ch bin bem Bufall febr bantbar bafur, bag er mir eine fo fcone Gelegenheit gegeben bat, auch einmal einen Spanier richten zu feben, nachbem ich einen Englanber, Deutfchen, Schweben, Frangofen, Italiener und Schweizer auf bem Schaffotte betrachtet babe.

Mein Freund Englander follte bald noch mehr Gelegenheit finden, dem Bufall bankbar zu fein, denn in Madrid wurden während unferer Unwesenheit fünf politische Verbrecher auf einsmal gehängt, und er hatte das Vergnügen, die Execution vom besten Standpunkt aus zu betrachten.

Auch einige Schauspiele, b. h. Bolksschauspiele fah ich mir mit an. Meinen Reisegefährten konnte ich nur einmal bazu vermögen, biese Stücke mit anzusehen. Benn man nicht gar lange von Paris, London, Berlin, Dresben und Wien entsernt ist, wenn man so eben einen Faust, Rabale und Liebe, einen König Lear gesehen hat, und bann in bas Theater von Bar-

celona tritt und ein geistliches Stud aufführen fieht, bann wird es bem Buschauer allerdings etwas seltsam zu Muthe-Man glaubt sich urplöglich in die Zeit ber Bolkerkindheit zurud versetzt, man vergist es, daß man sich in einem Staate besindet, ber bereinst zwei Welten besaß, der einen Columbus hervorgebracht und noch heute zu ben civilisitrten Staaten Curopas gezählt wird.

So fab ich unter Anbern ein Stud, welches Gott weißt wie nach Barcelona gekommen ift, benn es ift wohl kaum fpanischen Ursprungs, welches betitelt war:

Der erschaffene, gefallene und aufgerichtete Mensch. Gin febr moralisches Singspiel.

Im erften Acte ericbeint ber liebe Gott felbft in bocht eigener Berfon. Er hat einen Schlafrod an und tragt eine machtige - Perrude, gang gegen bie fpanifche Bewohnheit, babei raucht er eine Cigarre, mas naturlich fur eine fpanifche Majeftat unerläglich ift. Der liebe Bott ift bei feiner michtiaften baublichen Urbeit beschäftigt, er bat namlich nichts Beringeres por, ale ben Menichen ju erichaffen, ber bert Albam foll alfo geboren merben. Die Geburt eines Menichen ift auf bem Theater gewiß febr fdwierig barguftellen, aber bie Sache ging gang portrefflich von Statten. Man fab einen Rlumpen Erbe am Boben liegen, ber Berrgott im Schlafrod blies ibm aus Rraften feinen Dbem ein, und ploglich brad aus bem Erbhugel ein Abam hervor, wie bas Bubnchen aus bem Gi. Der herr Ubam mar ein gang paffabel bubicher Mann, mit rabenfdmargem Saar und Schnurrbart, und zugleich geigt unfer Urvater ein recht bubiches Salent und eine gute Stimme und fingt mit bem lieben Gott ein Duett:

Simmel, Erbe, Thiere, Meer, 3a, bes großen Gottes Geer;

Bas bekomm' ich in's Geficht, Leb' ich ober leb' ich nicht?

#### Darauf verfest ber liebe Gott:

So lebe benn, Du Bilb nach mir, Dich schmude aller Tugend Zier, Mach Dich jum Geren ber Wefen all', Doch hut' Dich vor bem Gundenfall.

Abam verspricht alles Mögliche, fieht fich Alles an und bricht endlich in bie Rlage aus:

Was hilft es mir, mir fehlt das Weib, Ich hab' zu wenig Zeitvertreib, Mit wem, Allvater, foll ich fpaßen? Kann boch nicht mit den Lämmern grafen.

Run erhört ihn ber liebe Gott und erschafft bie Eva. Natürlich wird bieses wieder ganz biblisch treu bargestellt. Damit schließt ber erste Uct. Das Publifum zeigte sich unzufrieden, als ber Vorhang siel, und machte einen höllenspectakel bis ber Borhang wieder aufgezogen wurde. Es wollte immer schauen und womöglich konnte bas Stück ohne Untersbrechung fortgespielt werben. Ich habe niemals ein unruhigeres Publifum als bas spanische gefunden.

In biefem zweiten Act verband fich ber Teufel mit ben bofen Geiftern, bie unter feinem Commando fteben, um ben Abam gegen ben lieben Gott aufzuhegen, welcher ihm, bem Teufel, fo übel mitgespielt hatte. Mit folgenben Worten, welche er in einem tiefen Bag fingt, ruft er bie Göllengeister zu fich:

Ihr Teufel heraus Mit Rache und Graus, Seib eilend, nicht faul Und haltet bas Maul!

Im britten Act wird bie arme Eva vom Teufel coram genommen. Er weiß fie gang fatanisch klug zu beschwahen, bis sie ihm endlich nachgiebt und von ber verbotenen Frucht genießt. Mit folgenden Worten sucht fie nun ihren Chegemahl Abam zu verführen:

If nur, mein Schätchen, es schabet Dir nicht, Denn biefe Frucht heilt von ber Gicht, Und gewiß, fie wird uns bann geben Ein göttliches Leben.

Diefen fußen Worten fann Abam nicht wiberfteben, er nimmt und ift und fingt barauf:

Der Schmad ift gut, boch meh, wer brachte Dich Kind bagu, bag Du fo fachte Den Apfel brachft?

Eva:

3, mer? bie Schlange.

Abam:

D, weh! D, weh! mir wird fo bange.

Im vierten Act wird nun bas arme Menschenpaar aus bem Garten Sten verjagt. Der Engel erscheint mit einem Baar gewaltigen Flügeln und einem riefigen Schwerbte, bas ber tapfere Cid seiner Zeit getragen zu haben scheint. Der Schauplat veranbert sich in ein wüstes überborntes Feld, wo Salvator in einer außerorbentlich hellen Maschine erscheint und bie um Erbarmen flehenbe Sunde begnabigt.

Ich verließ nicht eben fehr erbaut von biefer Romobie, welche einer Farce fehr ahnlich fah, bas Theater. Als ich

nach Saufe kam, fant ich einen Brief vor. Wie ich gewöhnlich that, befah ich mir bie Sanbschrift, ebe ich ben Brief öffnete, sie war mir völlig unbekannt. Ich erbrach ihn nun und fant folgenden lakonischen Inhalt:

"Donna! Ich fab Sie und liebte Sie!

Dabras."

Diefer Brief, biefe Liebeserflärung war in ber That höchst originell, aber ich fand sie boch ein wenig unverschämt. Daß ber Gerr Mabras fagte ober schrieb: ich kam und sah, klang bas nicht, als vertraute er barauf balb hinzusügen zu konnen: ich slegte, um so bem großen Cafar mit seinem veni, vidi, viei vollständig nachahmen zu können? Mein guter herr Masbras, bachte ich bei mir, mögen Sie immerhin kommen, Sie sollen bennoch, was meine Eroberung anbetrifft, kein Casar werben.

Ich zeigte ben Brief meinen Reifegefahrten und fie lachten. Wahrhaftig, riefen fie, biefer Brief ift fpanisch, ber herr Mastras batte nur hinzufegen follen: und ich muß Sie befigen, um jeben Breis.

Barten Gie nur, verfette ich; bas wirb noch fommen.

Das wird noch fommen? — Glauben Sie, bag ber herr Mabras noch einmal an Sie schreiben wirb.

Mein, er wirb nicht fchreiben.

Er wird Gie befuchen?

Das ift möglich.

Dann ichlage ich vor, fagte ber Frangofe, bag wir uns mit biefem Rarren, ber fich Mabras nennt, einen Spag machen.

Mein herr Frangose, versette ich, biefer narrische herr Mabras wirb wohl schwerlich irgend Jemandem einen Spag mit fich erlauben.

Sie tennen ben Schreiber alfo? fragte ber Frangoje erftaunt.

3ch habe Ihnen gesagt, baß ich ihn nicht fenne, aber ich fenne bie Spanier und verftehe bie Leute zu beurtheilen, welche an unbekannte Damen schreiben: "ich fah Sie und liebte Sie."

Als ich am anbern Tage, an welchem ich in Barcelona aufgetreten war, aus bem Theater trat, näherte fich mir ein großer Mann, welcher fich tief in feinen Mantel verhült hatte, und folgte meinen Schritten bis zu meiner Wohnung. Der Franzose, welcher mich führte, sagte lächelnb:

Seben Sie, liebe Lola, Ihren Spanier bort, benn ich wette barauf, es ift herr Mabras.

Bu unserm Erftaunen vertauschte ber Berhulte turz ror meiner Bohnung seine Stellung. Statt und zu folgen, schrift er uns voran, blieb bei ber Thure meines hauses stehen und schien mich bort zu erwarten.

Binben Gie bas nicht auch fpanifch? fragte ich meinen Begleiter lachenb.

Ich febe allerbings ein, versette biefer, bag ich mit bem herrn ba fpanisch sprechen muß, benn ich glaube, wenn mir ihn gewähren laffen, wird er am Enbe gar Ihnen voraus --

Run, warum reben Gie nicht weiter?

Weil ber herr Mabras, wenn es nämlich ber herr Mabras ift, und er scheint es auch jebenfalls zu fein, mich eben mit einem paar Augen ansah, bie ich außer bei ihm, nur noch einmal im Leben gesehen habe.

Und wer hatte folde Mugen? -

Ein Spisbube von Italiener, welcher mich auf meiner Reise burch Italien plunberte und mir hinterber noch ben guten Rath gab, mich vor ben Spisbuben zu huten.

Diefer Bergleich ift nicht febr fcmeichelhaft fur ben Berrn

bort, aber bitte, vollenden Sie bod) Ihre Rebe, bis wie weit glauben Sie, bag er feine Unverschämtheit treiben werbe?

Run, ich glaube, bag ber herr Mabras fo fein fein wirb, fich biefen Abend als Ihren Kammerbiener zu empfehlen.

Das ift wohl möglich.

Und Gie werben es mir nicht übel nehmen, wenn ich ben Burichen von Ihrer Thure gurudweise.

Bang und gar nicht.

Wir waren jest bei meiner Wohnung, ber Unbekannte bielt, wie eine Schildwache, Posten, ba jedoch mehrere Leute in bem Sause wohnten, ließ sich bagegen nichts sagen. Wir mußten es sogar bulben, baß er mit uns zugleich in's haus eintrat, und wir glaubten schon, burch biese Recheit irre geführt, baß wir uns in ber That geirrt hätten und ber Frembe irgend Jemanden im Sause besuchen wollte. Doch nicht lange mahrte biese Täuschung, ber Frembe blieb mit uns zugleich bei ber Thüre meiner Wohnung stehen und schien barauf zu warten, bis sie geöffnet wurde.

Run wurde es meinem Begleiter boch zu arg und ziemlich barfch fragte er ben Fremben, wen er in biefem haufe fuche.

3d fuche Niemanben, verfette ber Frembe fehr rubig.

Riemanten? rief ber Frangofe mit höhnlichem Lachen, aber ich glaube, baß Sie nichts besto weniger in einem fremsten Saufe finb.

Das ift wohl möglich, fagte ber Spanier gang ruhig.

Aber was wollen Sie hier? fragte ber Frangose, es ift biefe Dame, welche bier wohnt und welche mir fagt, baß sie nicht bie Ehre hat, Sie zu kennen.

Eben beshalb bin ich bier, verfette ber Spanier, um biefe Dame fennen gu lernen.

Das ift eine fehr eigenthumliche Art und minbeftens eine

fehr ichlecht gemählte Beit, bie Bekanntichaft einer jungen Dame machen zu wollen.

Es ift meine Urt, mein herr, und bie Beit ift fo gut gemablt, als es mir bie Umftanbe erlauben.

Ich aber werbe mir erlauben, Gie hinauszuwerfen, rief ber Franzose endlich, ba er nicht langer mehr an fich halten konnte.

Der Spanier warf auf ben jungen Frangofen einen ftolgen, nerachtlichen Blid und manbte fich an mich.

3ch gestehe, bag mir ber Spanier trop Allem fehr mohl gefiel, und bag ich nicht umbin konnte, fein stolzes, rubiges Benehmen in einer fo miglichen Situation zu bewundern.

Mich zog von je her bas Außerorbentliche an, nur biefes hatte Reiz für mich, und so konnte es nicht fehlen, baß ich sehr zweiselhaft war, wie ich mich gegen biefen kühnen Spanier benehmen sollte. Allerbings war seine Sandlungsweise eine unschickliche, aber konnte ihn nicht irgend eine wichtige Angelegenheit zu einem so späten und ungewöhnlichen Besuche brängen? Ich mußte boch erst hören. Gleichwohl hätte ich Unrecht gethan, bas Versahren bes Fremben bem jungen Franzosen gegenüber zu billigen. Ich sagte also:

Mein herr, es icheint mir bier ein Irrthum vorzuwalten, mein Name ift Lola Montez, und ich glaube nicht, bag Gie mich ibrechen wollen.

Sie und feine Anbere, meine Dame, verfeste ber Spanier, ich bitte Sie, mir auf einige Minuten Bebor zu geben.

Go treten Gie naber.

Ich ließ ben Fremben eintreten, mein Freund Frangofe ichien barüber fehr ungehalten zu fein und zu überlegen, ob er mit bem Spanier zu mir hineintreten, ober ihn lieber zum Sause hinauswerfen sollte. Das Lettere mare ihm aber sicher

fehr schlecht bekommen, benn ber Spanier war ihm an Kräften weit überlegen, und er schien überhaupt nicht ber Mann zu sein, ber sich von irgend Jemandem ungestraft aus bem Hause binauswerfen ließ.

Die beiben herren traten alfo in meine Wohnung, ben Spanier führte ich inbeffen in ein anberes Zimmer und erwartete feine Eröffnung.

Ich fomme im Auftrage meines herrn, fagte jett ber Spanier und überreichte mir ein verflegeltes Bactet.

Und wer ift Ihr herr? fragte ich erstaunt, benn biefer ftolze Spanier ichien mir keinen anderen herrn, ale einen Ronig haben zu können.

Bitte, öffnen Gie ben Brief, verfette ber Spanier.

Das that ich. Das Backet enthielt einen prachtvollen Brillantschmuck, welchem ein Brief beigelegt wer, ber folgen= ben Inhalt hatte:

"Beiggeliebte Donna!

Ich werfe mich Ihnen zu Füßen, o möchten Sie nicht ohne Wohlgefallen meine hulbigung annehmen.

Mabras."

Aber mein Gott, wer ift biefer herr Mabras? fragte ich. Morgen, meine Dame, werben Sie ihn feben, fobalb Sie es munichen.

Mun, fo fagen Sie Ihrem herrn, bag ich bis Mittag zu empfangen pflege.

Es ift meinem herrn unmöglich, Sie zu besuchen, aber wenn Sie fich meiner Buhrung anvertrauen wollen, bann werbe ich bie Ehre haben, Sie nach feiner Behaufung zu begleiten.

Bie, Sie muthen mir zu, einen mir völlig unbefannten herrn zu befuchen?

Es ift ein Spanier, meine Donna.

Diefe Worte murben mit einem folden Stolze ausgesprochen, bag ich an bem devaleresten Charafter bes herrn Mabras nicht zweifeln konnte, bennoch kam mir biefe Gefchichte etwas sonberbar und febr abenteuerlich vor, bas war es aber gerabe, was mich bestimmte.

Mein herr, fagte ich, ich muß gestehen, baß es jebenfalls ein sonberbares Berlangen von Seiten bes herrn Mabras ift, baß ich ihn besuchen solle, bringen Sie ihm biesen Schmud und biesen Brief zurud und meine Antwort bazu, baß es in aller Welt nicht Sitte ift, baß bie Damen herren besuchen, um sich — Liebeserklärungen zu holen.

Sie wollen alfo nicht fommen, meine Donna? fragte ber Spanier febr erftaunt.

Bang gewiß nicht, mein herr.

3ch aber habe Auftrag, Gie unter allen Umftanben zu ihm zu führen.

Thun Sie bas, mein herr, fagte ich lachenb; benn bei biefem Menschen feste mich nichts mehr in Erstaunen.

But, Morgen gegen Abenb, meine Dame.

Wann es Ihnen gefällig ift, mein herr, benn es icheint mir, bag Gie über mich gang nach Ihrem und Ihres herrn Billen verfügen konnen.

Der Spanier mar weit entfernt, fich von biefer Fronie aus feinem Gleichmuth bringen zu laffen.

Morgen gegen Abend, um feche Uhr, werbe ich bie Chre haben, Sie wieber zu feben.

Mit biefen Worten und einer ftolgen, boch febr refpette vollen Berbeugung verließ er mich.

Bitte, nehmen Sie boch bas Baket wieber mit, rief ich ihm nach, als ich bemerkte, bag er Schmud und Brief liegen gelaffen hatte.

bie ich meinem herrn nicht wieber bringen barf.

Bringen Sie folde, wem Gie wollen.

Ge ift Ihr Gigenthum.

Dit biefen Borten entfernte fich ber rathfelhafte Denfch.

Während biefer Unterhaltung war ber Franzofe in bem Bimmer, welches an bas Aubienzzimmer fließ, ungebulbig auf und niebergegangen, jeboch schien er bann und wann gelauscht zu habens benn er trat mit einem fehr närrischen Gesichte nach ber Entfernung bes Spaniers zu mir hinein und fagte piquirt:

" 3ch gratulire Ihnen, meine Liebe. " ....

Mein Gerr, fagte ich zu bem Franzofen, ich bitte Sie, Morgen gegen Abend um feche Uhr bei mir zu fein, benn um biefe Beit wird mich ber neue Liebhaber entführen.

Und mas foll ich babei machen? . .....

Ich bin wohl Mannes genug, meine Liebe, boch nicht Ihr Mann, habe ich ein Recht, Gie zu hindern, fich entführen zu laffen?

Mubihaben Stenein Recht, mein herriemir eine folde Sottife junfagen? is bei bereihm in bereicht in in bei ber bei

Wenn ich mich entführen laffen will, bebarf ichnteines: Rittere, mein herrand mit fin Somman gemein berrand

man einen Liebhaber nicht will infor nimmt-man auch teinen : Schmud von ihm an.

Der Schmud gefällt mir beffer, als Gie, mein Berr. Diemoiren ber Boig Montes. VII. 3

Daran zweifle ich feinen Augenblid, wahrscheinlich auch ber Geber.

Das ift zu erwarten, es tommt barauf an, vielleicht, wenn ich ihn febe.

Sie haben ihn noch nicht gefeben.

15. Bahricheinlich nicht, mein herr.

Die Spanier find folg, - aber fle haben ihren Berftanb, Berr Frangofe.

Das glaubte ich, als ich Sie tennen lernte, ich folog von einer Spanierin auf bie Spanier, jest fchließe ich umgekehrt.

Daran thun Gie fehr Recht. ...

Gute Nacht, Donna, Ber in in Black

Gute Macht, Dionfleut.

Diefer Abschied bes Frangofen hatte viel Moral für mich, und ich hoffte, er wurde mich und ich ihn bis zum anderen Lagen vergessen haben, aber er fand fich wieder ein, und ich muß fagen, daß ich aus diefer feiner Rüdfehr noch eine größere Moral zog, die Moral nämlich, daß, wenn die Männer eifers süchtig sind, man am besten thut, — gegen sie gleichguligzu sein.

Je mehr Treue, je mehr Liebe man ben Eifersuchtigen angelobt, besto mehr tyrannistren uns biese Manner. Die Eisersucht ift nichts als bie Leibenschaft, — überall fich felbst zu feben. 3 3100 d. 3000 pall ner alle

Menn es eine gerechte Strafe für biefe Art Leute giebt, fo iftees einzig und rallein biefe; — in ihren Schatten verwanbelte zu werben. — Das ware eine Metamorphofe für einen , Obib. — Major by the least of the second of the second of the latter of the second of the seco

Sundertsechsundbreißigstes Kapitel. war im magnetie der nie de

Gin Stilleben Biographie, eines Spaniers. — Mahras. — Die Gnardia. — Per Ritter. — Erwartung und Täuschung.

Um anberen Tage erhielt ich ein Billet vom Theaterbirector, welcher mich einlub, ibn am felben Tage um funf Ubr gu befuchen. Um biefe Beit alfo begab ich mich jen ibm bin, fanb ibn aber gu meinem Erftaunen nicht zu Saufe. Alls ich gurudfuhr, war ich fo in Gebanken versunten, bag es mir nicht einfiel, einen Blid auf bie Gtrafe zu thun, ich hatte bann bemerft, bag mein Ruticher einen anberen Weg nabm, und bie Strafen immer menfchenleerer murben, enblich ermachte ich aus meinen Traumereien und wunberte mich; bag ich noch nicht am Biele war. Ich erfannte, bag ber Ruticher fich geirrt haben muffe, und rief und flopfte an bae Fenfter, aber ber Menfch war taub und trieb bie Pferbe, bie ichon ichnell genug. gingen; immer noch mehr an. Bir paffirten eben ein Thor und befanden une ploglich auf ber Lanbftrage, bie Pferbe liefen im Balopp, und ich glaubte, baf fle mit bem angetrunfenen Ruticher burchgingen. 3ch feste mich refignirt in ben

Wagen, ba ich mußte, wie gefährlich es ift, unter folchen Umftanben hinauszuspringen, und wartete ben Ausgang ab. Aloglich hörte ich einen gellenden Pfiff, ber Wagen fuhr langsamer, ich ließ ben Schlag hinunter, und nun fiel es mir mit einem Male wie Schuppen von ben Augen. Neben meinem Wagen schritt ein Mann einher, ben ich sogleich erfannte, es war Niemand anders, als ber Abgefandte bes herrn Mabras: —

Der Wagen hielt, und ber Frembe wollte hineinsteigen, indeß ich hinauszuspringen versuchte, aber ich wurde mit nervigen Urmen zuruckgehalten. Bleiben Sie nur, fagte ber Frembe, es wird Ihnen nichts geschehen, wovor Sie sich zu fürchten brauchen.

Mein herr, versette ich, ich habe nicht geglaubt, bag Gie so unchevaleresque gegen eine Dame fein konnten, ich befehle Ihnen, mich fofort nach meiner Wohnung gurudfahren gu laffen.

: Meine Schone, berfette ber Frembe, bier auf ber Lanbftrage hat nur Giner zu befehlen, und bag ift herr Mabras.

D, es ift nicht ehrenhaft, alfo mit; einer Dame zu verfahren, versehte ich bitter, ber herr Mabras fonnte es anbers anfaugen, wenn er mich burchaus feben wollte.

Nicht boch, meine Schone, versette ber Frembe lächelnb, es genügt bem herrn Mabras burchaus nicht, Sie zu sehen; ich glaube wohl, baß er einen heirathsantrag für Sie in petto hat, er will burchaus Ihre gange fleine, niedliche Berfon, mit Einem Worte, er will, baß Sie Mabame Mabras werben.

3d, fah nach biefen freundlichen Eröffnungen ein, bag ich es mit einem Spithuben zu thun hatte, bag biefer ftolze Spanier fich bazu bergegeben hatte, fein helfershelfer zu fein, und überlegte meinen Danblungsweife. 3ch hight es fur ge-

rathen, alle Aengftlichfeit bei Seite gu feben, und aus bem unfreiwilligen Abenteuer- gemiffermaßen ein freiwilliges zu machen.

Da ich einmal auf eine fo ungarte Beife gezwungen werbe, mit bem Gerrn Mabras Bekanntschaft zu machen, fagte ich zu bem Fremben, fo möchte ich boch von Ihnen erfahren, was biefer herr Mabras ift, ich wünschte fehr, bag er mir gefiele.

haben Sie gutigft nur ein wenig Gebulb, Gie werben ihn halb feben; feien Gie ührigens versichert, bag er einem fehr ehrenwerthen Stande angehört.

Diefe Bersicherung war Alles, was ich von meinem gewaltsamen Begleiter über feinen Gerru ersahren konnte, und
ich fam endlich auf ben Gebanken, baß ber Gerr Mabras kein Anderer sei, als eben berselbe herr, ber jest an meiner Seite faß.
Wenn bieser Mensch herr Mabras ware, bachte ich bei mir,
so hätte diesen rathfelhafte Liebhaber allerdings zwei liebenswurdige Eigenchaften: Iuwelen und Berwegenheit, Eigenschaften, die
aus einem Manne Alles machen lassen, was sich eine Frau-wunschen kann.

Wenn bich alfo biefer Mann burchaus heirathen will,

marum follteft bu bich bem wiberfeben?

Er fann ficher nur vom boben Abel fein, wenn er fich auch schlichtweg Mabras nennt. Jebenfalls ift er mehr, als fein Name fagt.

Dor allen Dingen mußte ich hinter biefes Beheimniß tommen, und ich entschloß mich, ben gorbifchen Knoten mit

bem Alexanderschwerte, burchzuhauen.

Mein herr, fagte ich, wenn Sie fich wirklich rubmen burfen, Diejenige Galanterie zu befiten, welche meinen Lanbsleuten fpruchwörtlich eigenthumlich ift, so geben Sie mir offene Antwort auf eine offene Frage. Weine Schone, Sie werben fich nicht betrogen finben, wenn Sie mir Bertrauen fchenken. —

Sinb Sie felbft herr Mabras?

Der Frembe ichien von biefer Brage fehr überrafcht zu fein. Er fah mich eine Beile fehr groß an und antwortete mit feinem Lacheln:

Und menn ich es mare?

Run, bann murbe ich zuerft nach ben Grunben fragen, warum Sie auf eine fo geheimnisvolle Art um meine Reigung werben, warum Sie fich erniedrigen, warum Sie zur Gewalt schreiten, ba Sie Alles befigen, was Ihnen eine freundliche Aufnahme bei mir versprechen konnte.

Meine Dame, versetzte ber Frembe, Ihre Sprache ift allerbings febr offen, aber eine aufrichtige Frage ist immer viel leichter, als eine Antwort, ich habe mit bieser erst einige Stunben fpäter hervortreten wollen. Wir werden bann in einer Kleinen Stadt sein, wo ein kleines Hauschen steht, ober vielmehr eine ärmliche Hitte, in ber meine Eltern wohnen und in welcher ich geboren wurde. Ich heiße in ber That Madras, meine Dame, Madras und nichts mehr, Sie irren sehr, wenn Sie hinter biesem Namen ein Incognito suchen, ich bin weber Kurft, noch sonst ein großer Ferr, — ich bin — ja, meine Dame, Sie sollen sehen, wie offen ich gegen Ste bin — —

Mein rathselhafter Liebhaber hielt ploglich inne. 3ch horte, baß sich und ein Pferbegetrapp naberte, und Mabras zog ploglich ein Piftol unter feinem Rocke bervor und rief bem Rutscher mit brobenber Stimme zu: 3ch jage Dir eine Rugel burch ben Ropf, wenn Du nicht auf jebe Frage, welche bie Leute, bie sich und jest nabern, an Dich richten werben, antwortest:

3ch bin ein Englanber, ich verfiehe fein Spanifch. Darauf manbte fich Mabras an mich.

Meine Donna, fagte er, es nähert fich und bie Guarbia, haben Sie bie Gute, Ihren Schleier überzuwerfen, ich bin ber General Zastroza und Sie meine Gattin.

Und wenn ich ber Guardia nun fagen werde, baß Gie ber Gerr Mabras find, und baß ich wunfche, baß man mich aus Ihren Sanben befreie?

Meine Schone, fagte Mabras und fah mich mit einem Blide an, in welchem bie verzweifelifte Entschloffenheit lag, Ste werben bas nicht fagen.

In biefem Augenblid fprengten mehrere Reiter an ben Bagen heran, Mabras ichlug feinen Mantel gurud, und eine Generals Uniform murbe fichtbar.

3ch erfannte bie Guarbia.

Dabras reichte ihnen einige Munge, und bie Guarbia fprengte ehrsurchisvoll grußenb weiter.

Mich konnte bies nicht in Erstaunen segen, benn obgleich bie Guardia bie spanische Gensbarmerie ift, ber ber Schut ber Reisenben und bie Bewachung ber Landstraßen obliegt, und hierfür naiürlich von ber Regierung besolbet wirb, so läßt sie sich von ben Reisenben bennoch biesen Schut privatim bezahlen. Sie stredt jebem bie Sand entgegen und forbert, wenn fie nicht ein freiwilliges Geschenk erhält.

Alles spanisch; hatte biefes ungludliche Land eine beffere Resgierung, es murbe, wie gefagt, bei feinem braven Bolte, eins ber gludlichsten ber Erbe feinebeine noch ich nate and

Mabras warf mir einen bantbaren Blid zu, als bie Guarbia vorüber war, aber ich gestehe gern, bag ich ihn gar nicht verbiente, die Begegnung mit ber Guarbia, viefe ganze sonberbare Scene war so rasch vorübergegangen, bag mir taum Belt zu einem Entschlusse blieb. — eine bartere Brobe zu bestehen. Bitte, merfen Sie fich gang in ben hintergrund best Bagene gurud.

Mein herr, fagte ich, Sie find mir ben Schluß Ihrer Erklärung schulbig geblieben, Sie wollten mir entbecken, welchem Stanbe Sie angehören.

Maden Sie es von irgent einer Bebingung abhangig, mich zu reiten? fragte Mabras.

Ja, von tiefer.

Mun, moblan, ich bin - Banbit.

Ich muß gestehen, baß mich bieses entsehliche Wort nicht überraschte, ich hatte es erwartet, aber bas Wort Banbit bebeutet bei ben verworrenen, revolutionären Zuftänden Spaniens oft eben nichts Anderes als Parteigänger, Gegner ber beste- henden Regierung, Carlift, ober damals ein Anhänger Esparteros. Sah Madras wie ein Bandit, b. h. wie ein gemeiner Bandit aus? Aus feinen stofen, eblen Zügen leuchtete eine großherzige Seele hervor, ich konnte diesem Manne nichts Gemeines, nichts Niedriges zutrauen, es war mir nicht möglich, troß seinem Bekenntniffe, gegen ihn Abscheu zu empfinden.

Mabras, fagte ich, ich werbe Sie nicht verrathen, fo ungebührlich Sie auch gegen mich gehandelt haben, aber ich verlange von Ihnen, baß Sie mir bas Versprechen geben, mich, sobalb bie Gefahr vorüber, sofort nach Barcelona guruckfahren zu laffen.

Und wenn ich Ihnen biefes Berfprechen gebe, murben Gie nicht glauben, bag es mir bie Furcht erpregt bat?

3d, glaube, bag Gie bie Furcht nicht fennen.

mir freiwillig nach bem nächten Otauben paber ich bitte Sie, mir freiwillig nach bem nächten Orte zu folgen, ich verfprecht,

Down by Google

Sie am anbern Tage, und wenn Gie barauf befteben, noch in biefer Dacht nach Barcelona gurudgubringen: 31 1 - 434 3 me 3ch ibin, es gufrieben. ban ibaffe a end nie in after Raum hatte ich biefe Borte geenbet, fo fprengte ein Reitergan unferen Bagen berangen giber in a mit bie Ge er Gr gehörte nicht zur Suarbia. 3d erfannte feine Stimme, es mar ber Frangofe. . . Mabras afdien jihn ebenfalls zu erfennen, er rungelte bie Stirn, aber ploglich folgte ber Musbrud jener folgen Ralte wieber, burch welche biefer Mann fo febr ju imponiren mußte; ber Frangofe marf einen Blid in ben Bagen, fo febr.ich mich auch zu verhergen mußte ; erfannte mich bennoch fein fcharfes Auge, und er rief mir mit gorniger Stimme gu: Es icheint, bag es febr unnut war, Ihretwegen Befurchstung gu baben, und Simmel und bolle gu Ihrer Befreiung in Bemegung gu feben, id finbe aber eine folde beuchelei febr abichenlich, muser fine dan beit bente Get of eren and Reine Sottifen, mein Berr, rief Mabras, biefe Dame befinbet fich unter meinem Schute, unb, fich gur Buarbig menbenb, fagte er: mas fteht zu Ihren Dienften? Diefe Borte murben burch einige Realen unterftust, unb bie Guarbig manbte fich wieber jur Stabt und fprengte bavon. Bunfchen Gie noch etwas von mir ? fragte ber Spanier ben Frangofen. : .10 n : 100 au 3d muniche zu horen, ob Ihnen bie Donna freiwillig gefolgt ift, fagte biefer. ,might sie it . A und niegunief. Durchaus nicht, mein; herr, verfesten Mabras mit ber größten Rube, Sie thaten gang Recht, zu ihrer Gulfe berbeis

gulommen. 170 agn.: wilde no fen aun blo gram od ill ; an men Seinen Brangofen, ich beitem bernnes nun gehörte fagte ich zur bemigrangofen, ich bie fem berrn nichteifreiwillig woul Barcelona gefolgt, aber

ich erklare Ihnen, bag ich nun freiwillig folge, wohin er will; haben Sie bie Gute, fich meinetwegen nicht zu beunrubigin, ich werbe noch in biefer Nacht nach ber Stadt zurücklehren.

In biefem Falle muniche ich gludliche Reife, fagte ber Frangofe mit einem fpottischen gacheln, hinter welchem er feine innere Buth zu verborgen fuchte, aber ich bitte Sie um Ihre Abreffe, mein herr.

Mit Bergnugen, verfette ber Spanier und reichte bem Frangofen eine Karte.

Diefer fprengte nun ebenfalls babon, und wir fuhren ungehindert weiter.

Die Rolle, die ich bei biefer Affaire fpielte, war allerdings eine mir aufgezwungene. Ich hatte ja alle Urfache, gegen ben Branzofen bantbar und erkenntlich zu fein, aber es giebt Lagen, in welchen man mehr das thut, was der Moment, als das, was die Ueberlegung eingiebt. Man folgt fast undewußt dem Impuls des Augenblicks und erst, wenn die Verwickelung vorüber ist, beginnt man' über das nachzubenken, was man batte thun konnen und sollen.

So war ich benn mit einem Male bie Gefährtin eines Banbiten geworben, aber ich muß wiederholen, baß ich felbst nicht baran glaubte, baß es mir unmöglich war, biefen Mann für einen Berbrecher zu halten, und baß ich entschlossen war, mir Aufschluß über einen Charakter zu verschaffen, welcher, fo rathfelhaft er auch mir erschien, bennoch nicht geeignet war, Mißtrauen ober Furcht einzustößen.

3ch erfuhrlauch balb, bag ich mich hierin nicht gefäuscht batte, benn Mabras ergablte mir feine Gefchichte, mit welcher er zu Ende war, als wir unferen Bestimmungsort erreichten.

i. Aurgenach bem Einfall ber Carliften, anneinem Geiteren Buchmittage, faß ein Mann guf einem Velfen; ber ber

ftraße in einiger Entfernung von Bahaban in Alt-Castilien beherrschte. Sein Roftum unterschied sich nicht von demjenigen, bas die Bauern bes nördlichen Spaniens gewöhnlich tragen. Ein sombrero\*) beschattete die Gesichtszüge, welche sich burch ben Ausbruck ihrer Rühnheit und Energie auszeichneten. Neben ihm auf ber Erbe lag eine lange Flinte, und sein mit Batronen angefüllter Burt war außerbem noch mit einem großen Messerolche verseben.

Die Strafe von Burgos bilbet bier, von einer boppelten Felfenreihe eingeschloffen, einen Engpag, ber von fteilen 216grunben ringe umgeben ift. Bon bem boben Bipfel biefes feines Obfervatoriums aus ftreifte bas Muge bes Dannes weit umber und fonnte auf biefe Beife Alles in ber Ferne leicht unterscheiben, mabrent er felbft unbeweglich auf bem Belfen liegenb, beffen buntelrotbliche garbe von ber feiner Rleibung taum gu: unterscheiben mar, gemiffermagen völlig unfichtbar blieb, und es faft unmöglich gemefen mare, ibn bier gu entbeden. Drei Stunden verfloffen, obne bag Etwas auf ter Lanbftrage feine Aufmertfamteit zu feffeln vermochte. Gin Landmann, ber feine Dobfen antrieb, bie bor einen jener elenben, altfrantifden Bagen gefpannt maren und beren flagliches Musfeben laut genug verfundete, bag ihr Befiger fich eben nicht febr barum befummerte, fle gu futtern; ferner ein Dorfgeiftlicher, beffen Fuge in ben Steigbugeln; ober vielmehr in ben zu beiben Seiten feiner Maulefelin berabbangenben Schachteln faft eingeich loffen waren; Bauern und Bauerinnen; Maulefeltreiber - Alles biefes fchien nicht bas gu fein, mas er erwartete, benn fcon begann er, nach ber am Borizonte fich berabneigenben Gonne

A los armast ma hachas" ! rici henra . 1 . 1 to ver

binblidenb, mehrere beutliche Beichen ber lingebulb von fich gungeben und bann und mann energifche Fluche auszuftogen .: Monlich richtete er fich fembor, unb mit ber einen Sanb eine: Urt Augenfdirm bilbenb, marf er einen fcbarfen Blid auf bie Ginbiegung ber Banbftrafe! In biefem Domente rudte ein Trupp Reiter berang benen ein Bug bon Babet = unb bebedten : Wagen unmittelbar folgte. Ein zweites Biquet Cavallerie binter bem Convoi befchloß ben Bug und bilbete mit bem Bortrab' eine Getorte von ungefahr fechezig Dann. Rachtem bas Detachement ben Mintel ber Strafe puffirt batte, bet beinabe eine Delle bom Belfenpoften entfernt mar, ergriff ber Spanier feine Blinte und fprang; einer Gemfe gleich, von Bele gu Rele in eine tiefe Schlucht binab, bie ungefahr bunbert Schritt bavon lag. Bier ... unfer einem bichten Gebufde, bielten fic vierzig Mann verborgen, bie zum großen Theil aus Bauern bestanben, obgleich Ginige unter ihnen burd ihr beinabe militarifches Roftum und bas feine Tuch, in bas fie gefleibet maren beiner boberen Rlaffe anzugeboren fdienen. Gie maren Alle bemaffnet, ber Gine imit einer Mustete; ber Unbere mit einer Saabflinte, unb ber Dritte mit ber Mationalmaffe, ber Stubbuchfe, Ginige batten fich ben Reigen ber Siefta babingegeben, Unbere bampfien ihre unverganglithen Cigaritos, wieber Unbere batten fich um zwei Spieler ber grupbirt, bie, mit fcmugigen Rarten fpielent, barauf erpicht maren; einige pesetas fur gewinnen ober gu verlieren; aber faum vernahmen fie bie Stimme ibres Waffenbrubers, als fie allefammt fich erboben und Ewieler fo wohl, als Raucher verfammelten fic umofbniber, bindaren big eine die i mit ged die it it it

A los armas! muchachos \*)! rief Jener, ber Lohn ift nabe,

in einer halben Stunde werden bie Chriftinoe in bem Engen pag fein, es ift Beit, Guren Angriffepoften ju befegen.

Viva Madras! lautete bie Antwort, unblindem fie ihre Baffen ergriffen, folgten fie bem fühnen Abenteurer, der, feine Laufbahn damale erft beginnend, fpater ein fo ausgezeichneter Barteiführer bes Don Carlos wurde.

Das Convoi, bas fich bem Engpaffe naherte, hatte noch brei Meilen bis nach Arcaba zuruckzulegen, wo fich breitaufenb Mann unter ben Befehlen Kentzorpas befanden; ein Theil bes Transportes war für biefes Corps bestimmt, während bas lebrige welter abgeführt werden follte. Die Esforte, unter ben Befehlen eines Lieutenants, bestand aus einem Detaches ment eines Dragoners Corps.

Als ber Bortrab ber kleinen Colonne ben Mittelpunkt bes Engpasses erreicht hatte, bemerkte ber Offizier gegen feine Baffengefährten, wie leicht hier eine hand voll entschlossener Krieger eine ganze Armee aufzuhalten im Stande wäre; diesester Ort, sügte er hinzu, wäre für einen hinterhalt gar nicht übel gewählt, auch wurde ich mich keinesweges fo rubig auf meinem Sattel befinden, wenn ich wüßte, daß Guerilla-haufen berumftreisen, aber, Gott sei Dank, diese ganze Provinz ift gegenwärtig von Banditen gefäubert

Er hatte taum biese Worte ausgesprochen, als ein ungesteures Felsstück von unsichtbarer Sand aus ber Sobe berabs geschleubert wurde, ben unglücklichen Offizier traf und ihn nebst seinem Pferbe zerschmetterte. Bu berselben Beit ließ fich ein Mustetenseuer vernehmen, und ein Dugend Dragoner-wursten auf der Straße töbtlich verwundet, mahrend bie Uebrigen, burch ben plöglichen Angriff in Berwirrung gebracht, vergebeitech bemüht waren, ben verborgenen Veind aufzusuchen, ben ihnen ein solches Verberben bereitet hatte; von allen Seiten

Danced by Google

erblidte man fconffe Belfen, aber tein menfehliches Befen ließ fich feben. Dur burch eine enge Deffnung, binter ben Gebufden von Rosmarin, bie bie und ba bie Abgrunde begrengten, gewahrte man ein tupferfarbiges Geficht, bas balb wieber berichmanb. : Raum mar ber Dampf bes erften Feuers poruber, als icon ein zweites nachfolgte, und zwar biesmal begleitet von einem Steinhagel und vielen bereinzelten Schuffen von allen Felfenfpigen berab : Die meiften Rugeln trafen: fle riffen entweber bie Menfchen ober bie Pferbe binmeg, benn obgleich bie Rarliften zum großen Theil aus noch fungen Leuten beftanben, fo maren es boch entweber gelernte Jager ober contrabaudistos, alfo vortreffliche Schuten. Uebrigens mußte, burch bie Rrummungen bes Engraffes und burch bie lange Reihe ber Bagen getrennt, ber Rachtrab bes Eruppe nichte, von bem, mas born vorgefallen mar, und ale ein Gergeant, bas Beuer vernehment, berbeiellie, um fich barüber gu belebren; fiel eben ber Lette von jenen Dragonern unb bie Raffenmachter unter ben morberifden Angeln ber Buerilleros;

Man burfte nicht baran benten, etwa mit bem Convoi wiesber umzukehren, benn bie Straßen sind zu eng, und überdies, wenn man ben Gebanken auch aussührte, was wäre bas Refultat bavon gewesen? Der bereits zurückgelegte Weg war eben so lang, als ber, welcher noch zu machen übrig blieb. Der Interoffizier, bem nunmehr bas Kommando zugefallen, beschloß baber, sich an ber Spike ber Colonne zur Wehr zu sehen; er ließ seine Leute absten und rückte entschlossen gegen ben Feind los; — boch welcher vergebliche Muth! — Er beschleunigte nur seinen Untergang, so wie ben ber tapfern Krieger, die ihm folgten. Kaum hatten sie sunfzig Schritt zurückgelegt, als aus einer Schlucht am Kuße bes Gebirges ein mörberisches Feuer brang. Zugleich sielen die Banditen, ben ersten Augenblick ber

Bermirrung benugent, muthenb über bie noch Lebenben unterbem feinblichen Saufen ber, ber Rampf bauerte nicht lange, Bajonett und Dolch hatten ihm balb ein Enbe gemacht.

Der Abend nahete heran, auf hundert Christinos waren in diesem Treffen gegen fünsundbreißig, durch die Beschaffenbeit des Terrains geschüpte, Bergleute geblieben. Sie gewannen bald die Neberzeugung, daß fie keinen Feind lebendig auf
bem Schlachtfelbe zurückgelaffen hatten, hierauf banden sie die
erbeuteten Pferde hinter die Wagen, trieben die Maulesel durch
Zuruf und Beitsche an, und bas Convoi, dem Madras und
seine Gefährten auf ben so eben erbeuteten Pferden voraneilsten, verließ ben Engpaß.

Ungefähr eine Meile weit verfolgten fie bie Lanbstraße, aber bei ber ersten Einbiegung berselben schlugen sie ben Duerspfabein, und nach Ablauf einer Stunde befanden sie fich in ber Mitte einer unabsehlichen Sumpfgegend, sobann verlies ben sie ben Beg und wandten sich einer Gruppe von häusern zu- Es war ein Dorf, bessen Wohngebäube zwar, gleich allen benen ber spanischen Gebirgsteute, aus Stein aufgeführt waren, übrigens aber ein so elenbes Aussehn hatten, daß es mit ben abgehärmten, ausgehungerten Mienen ber vor ben Thuren lagernden Frauen und Kinder volltommen übereinstimmte. Beim Berannahen des Reiterzuges suhren bie Weiber, Greife und Kinder erschroden auf, aber die Bestürzung verwandelte sich halb in Freude, als sie wohlbekannte Gestalten erblickten.

Es wurde halt gemacht, Mabras fprang vom Pferbe, öffnete einen Wagen und zog einen Koffer hervor, ber zwar klein, aber so schwer war, bag er alle seine Kräfte anstrengen mußte, um benfelben von ber Stelle zu bewegen. Er warf ihn voll Ungebulb unter Verwünschungen zur Erbe, so bag ber Koffer burch ben heftigen Stoß zerbrach, und Tausenbe von

Golbftücken fogleich von allen Seiten auf ben Boben rollten, bie übrigen Wagen waren mit verschiebenen für ben Gebrauch ber Offiziere und ber Urmee bestimmten Gegenständen ungefüllt. Es waren Uniformen, Epaulettes, fcone Posamentierarbeiten, furz Ulles, was zur kompletten Equipirung eines reichen Generalstades bient: ein militairischer Luxus ben die Gebirgsbewohner mit jener Verachtung betrachteten, wie sie bei Leuten, die mit ben Bedürfniffen der Civilisation noch unbekannt sind, gewöhnlich ist.

Unterbeffen batte Dabras, bie Erfahrenften unter feinen Waffenbrubern zu einem Rathe verfammelt. Es mußte bafur geforgt werben, bie Leute in Gicherheit zu bringen. Berfdies bene Blane murben vorgeftblagen, unter benen ber ausführbarfte gu fein fcbien, fich nach ben Bebirgefetten gu begeben, wo es an Soblen und gebeimen Schlupfminteln nicht fehlte und man ten Schat einftweilen bequem verbergen fonnte, bis man Mittel und Bege fant, fich zu bent Sauptchor ber Carliften Allein bie Bferbe unb Maulefel fcbienen burdzufdlagen. bereite von bem :Darfche fo ermubet; bag es faft unmöglich war, fich unmittelbar auf ben Weg zu begeben. Die felbit für Fußganger zu beschwerlichen Wege waren für bie Bagen faft unzuganglich, unbied mare febriunborfichtig gemefen, fich in bie engen und fteilen Bebirgepaffe bineingurpagen, mo ber geringfte, Bufall, ber Sturg einer Maulefelin ober bas Rutteln eines Dagens bie Sicherheit bes gangen Buges gefährben fonnte. Bas batte auch übrigens zu einer folden Gile bemegen follen? Die nachfte Garnifon lag ja brei Meilen entfernt, und jes mar aller Bahricheinlichfeit nach angunehmen, bag biefelbe, vor bem anbern Morgen von bemt Angriffe und ber Wegnahme bes Convoi's nichts erführe. Ge marb bemnach bestimmt, bor brei Uhr bes Morgens nicht aufgubrechen, man . gab Befehl abzuspannen, und bie Pferbe sowohl wie die Maulesel wurden in die Ställe gebracht ober unter die Schuppen
vertheilt, die man mit Futter und Stroh versehen hatte. Mas
bras wachte selbst über die Aussührung seiner Besehle. Er ließ ben Schatkasten wieder zunageln, auf ben Wagen laben
und ordnete eine Wache für benselben an, um jeden Plünderungsversuch von demselben abzuhalten. Aber er hielt es für
unnüt, Vorposten auszustellen, in der Ueberzeugung, daß er
nichts zu fürchten habe. Ohne Zweisel würde er sich nicht für
so sicher gehalten haben, wenn nicht ein während bes Kampses
vorgefallenes wichtiges Ereigniß ihm entgangen wäre.

Als Inamlich ber Rampf begonnen hatte, war bas Bferb bes Rrigscom miffars, beim Unblid ber von ber Bobe berabrollenben Feleftude, ploglich icheu geworben, es baumte fich, fing an wilb umbergufpringen, und ging enblich burch. Der Rriegecommiffar hatte biefem Umftanbe fein Leben gu berbanfen, bie unregelmäßigen Bewegungen feines Bferbes hatten ibn ben tobbringenben Rugeln entzogen, und nachbem er es vergeblich versucht, fein Thier zu beberrichen, gab er enblich nach und erreichte balb Arcaba. Das Erfte, mas er bier unternahm, war, ben General von bem, was vorgefallen, in Renntnig zu fegen. Aber, fei es nun eine Folge bes Schreffens ober eine Wirfung ber Ginbilbungefraft, ber fleine Saufe muche in feinem Berichte zu einem großen Urmeecorpe beran. Bober eine feindliche Urmee in ber Dachbarichaft? Es ichien unbegreiflich, inbeg glaubte ber General nichts befto meniger, bag man borfichtig banbeln muffe, er ftellte fich an bie Spite von feche Schwabronen Ravallerie und brach auf, nachbem er einem Corps ber Infanterie ben Befehl ertheilt batte, ibm in ber Rabe gu folgen.

Mabras hatte fich, nachbem er feine Anordnungen beenbigt, Memoiren ber Lola Montez. VII. 4

auf ein Bette geworfen, mo er alebalb einschlief. Aber faum batte er zwei Stunden Schlafes genoffen, als ibn ber Rnall von Reuergewehren aufwedte. Er flurgte an's Venfter. Beld' ein Unblick bot fich feinem Muge bar! Bwei Schwabronen Sufaren umzingelten bas Saus, auf ber Lanbftrage, bis gum Sumpfe, und felbft auf bem Wege, ben er am Sage porber mit feinen Waffengefährten gurudgelegt, pflangte fich eine lange Reihe von Reiterschaaren auf, um fich bem Beiler gegenüber in Schlachtorbnung zu fellen. Die Proviantwagen waren bereits von ben Frangofen wieber genommen, und bie Manner, welche biefelben mabricheinlich mit zu wenig Aufmertfamteit bewacht hatten, maren überfallen und getobtet worben, noch ehe fie Beit gehabt, ihre Bewehre gu entlaten, um garm ju fchlagen. Beber Unbere, als Dabras, mare in Bergweiflung gerathen ober vom Schreden niebergefchlagen morben.

An ber Spige ber Kolonne, bie sich in ber Gile aufgespflanzt hatte, befand sich, umgeben von seinem Generalstabe, ber driftinische General auf einem prächtig angeschirrten Rosse. Es war ein junger Mann, bessen Büge, wenn auch nicht regelmäßig schön, boch einen angenehmen freien Ausbruck hatten, und bessen militärische Gewandheit sich unter einer mit Tressen reich besetzen Unisorm höchst vortheilhaft ausnahm. In bies sem Offizier erkannte Mabras Espartero, ber bamals schon einen bebeutenben Ruf hatte und später bis zur Würde eines Berzogs und Regenten von Spanien emporstieg.

Der Bollmond beleuchtete tie Gegend, wo biefe friegerischen Rüftungen vor fich gingen, und es bedurfte nur eines flüchtigen Augenblicks für Madras, um alle biese Details zu überschauen. Auf die Ordre bes Offiziers setzte ein Theil ber Kavallerie ab und fing an, die häuser zu burchsuchen. Bald

vernahm Dabras, wie bie bolgerne Treppe, bie gut feinem Bim= mer führte, unter ben Tritten ber Beranftromenten fnarrte-Es war teine Beit mehr, zu überlegen, er flieg auf ben plum= pen Balfon bor feinem Genfter, ben ber Schatten bes Saufes in Duntel gehüllt hatte; unter bemfelben befanden fich mehrere Beinbe, Die mit ihren Pferben bin und ber freugten, um jebe Blucht nach außen zu verhindern, mahrend ihre Rameraben bas Innere burchsuchten. Der Balton mar ungefahr zwanzig Buß boch. Mabras hielt fich einen Mugenblid in ber Luft fdwebenb mit ben Sanben an bem bolgernen Belanber, fobann fturgte er gang in ber Dabe einer ber Schilbmachen auf ben Rugen berab. Bevor noch ber Golbat Beit hatte, ben Ropf umzumenben, murbe er unter ben Bauch feines Pferbes bin= geftredt, und Mabras fprang bebend auf ben Sattel bes Thieres, fuhr wie ein Blig zwischen bem Beneral und feinem Beneralftabe bin, und galoppirte nach bem Bebirge gu.

Alles biefes mar fo ploglich vor fich gegangen, bag Da= bras bereits einen bebeutenben Borfprung gewonnen hatte, ebe man baran bachte, ihn zu verfolgen. Balb aber fetten fich an zwanzig Dragoner in Bewegung, und fomit begann eine ber lebhafteften Jagben, bie ber Menfch gegen ben Menfchenfüber= Beim Monblicht fonnte bas feinbliche Corps ben nommen. Bluchtling fowohl, ale bie ihm nachfegenben Reiter auf ihren verschiebenen Evolutionen beutlich verfolgen. Boraus Mabras mit entblößtem Saupte, mit feinen langen, ichmargen, bont Binbe aufgeregten Saaren, ohne Unterlag fein Pferb mit bem Baume peitschenb, um beffen Lauf zu beschleunigen; binter ibm. und zwar in verschiebenen Abftanten, bie Dragoner, von benen nur zwei einige Musficht zu haben ichienen, ibn einzuholen. Als fie ungefahr in ber Mitte ber Chene angetommen maren, gog einer ber Letteren, ba er fich nur in einer geringen Ent=

fernung von bem Flüchtlinge befand, ein Biftol aus bem Sattel und gab Feuer. Allein bie Rugel verfehlte ihr Ziel, fle flog über Mabras haupt hinweg, ber, fich baran erinnernd, baß er auch Pistolen unter seinem Sattel hatte, seinerseits auf ben Beind feuerte; ber hufar fiel, und bas Pferd machte in ber Nahe seines verwundeten herrn ploblich halt.

hierauf begann Mabras wieber mit verboppelter Unftrengung feinen Ritt fortzusegen. Gin gludlicher Bufall batte ibm gerabe bas Bferb zugeführt, bas ber befte Renner ber Schmabron war, fo bag er fich baburch im Stanbe fab, gum zweiten Male einen Borfprung bor feinen Feinben zu gewinnen. Dur ein Offigier hatte ben Mugenblid bes burch ben Rampf verurfachten Aufenthalts benutt, um fich bem Flüchtling zu nabern. Dabras warf fich jest in einen mit Riefelfteinen bicht befaten und mit milben Mepfel = und Pflaumenbaumen bebecten Engpaß, beren berabhangenbe Zweige ben Durchgang erschwerten: er mar genothigt, fich auf ben Daden feines Bferbes niebergubeugen, ba er fonft Gefahr lief, am Ropfe ober im Beficht verlett zu merben, inbeffen hoffte er, bag man aufboren murbe. ibn auf einem fo beschwerlichen Bege zu verfolgen. feine Soffnung mar vergeblich, ftete vernahm er binter fic bie Bufichlage eines Renners, ber ihm von Beit gu Beit fic naberte. Da er nunmehr überzeugt war, bag er obne Rampf bem Reinbe nicht entwischen fonne, fo fann er auf eine Rriegs. lift, bie es ibm möglich machte, ben Bortheil, ben ein moblbemaffneter Dragoner über einen unbewaffneten Dann porque batte, zu neutraliffren.

Als er an einer fteilen Krummung ber Strafe angefommen war, ließ er fein Pferb plöglich umfehren und Front machen, und zwar mit fo großer Schnelligkeit und Gewandheit, baß fein Gegner im wahren Sinne bes Wortes ihm unter bie

Arme fiel, ohne bag er im Stanbe gemefen mare, von bem Gabel Gebrauch gn machen, ben er gegudt in bie Sand hielt. Der Dragoner versuchte es zwar, mit bem Feinbe zu ringen, allein mare feine Rraft auch noch zweimal fo groß gemefen, als fie es wirklich war, fo batte er boch gegen bie eifernen Musteln bes Blüchtlings nichts ausrichten fonnen, zwischen beffen Urmen er, wie in einer Schraube, eingeflemmt mar. Beibe fürzten zusammen von ihren Pferben auf ben Boben berab und im Rieberfallen erfaßte Mabras bie Bange bes Begners mit ben Babnen und begann trot einem Bullenbeißer ju beigen. hierauf, als er fab, bag Jener, vom Schmerze geveinigt, fich loszuwinden fuchte, um mit feinem Gabel auszuholen, ließ er ploglich feine Beute fahren und verfette ibn mit bem Buge einen gefährlichen Stoß in ben Leib. Das Sorn eines Stieres von Murcia hatte feine fcredlichere Bunbe berporbringen fonnen.

Als brei Minuten später bie Anbern ankamen, fanben fle hier bas Pferb keuchend neben ihrem Kameraben, ber eben ben letten Seufzer aushauchte, und bas Geräusch eines galoppirenben Renners verlor sich allmälig in ber Ferne im Gebirge. Sie kehrten nach Arcaba zurud, und Mabras, burch ben unsglücklichen Ausgang seines Borhabens keinesweges entmuthigt, erschien bald wieber auf bem Schlachtselbe, wo er an ber Spitze einer zahlreichen Banbe burch neue Gelbenthaten und große Ersolge seine Waffengefährten rächte, bie von ihren Gegnern als Repressalien für bie Niebermetzelung ber Kassensbebeckung sämmtlich getöbtet worben waren.

Nachbem bie Karliften ihre Sache ganzlich verloren hatten blieb für Mabras nichts übrig, als Spanien zu verlaffen, aber er zog es vor, auf eigene Sand ben Krieg gegen bie Konigin fortzuseten. Als Banbit verfolgt, leiftete er bennoch ber Re-

gierung beharrlich Wiberstand, bis biese, ba sie ihn nie und nirgends erreichen konnte, ihm große Versprechungen machte, um ihn zu gewinnen. Er ging die Bedingungen ein und wurde eine ber besten Stügen bes Regenten, bis bieser selbst von feinem hohen Posten burch eine Contrerevolution gestürzt wurde bas Land, in welchem er einige Jahre fast unumschränst regiert hatte, als Flüchtling und Geächteter verlassen mußte, und in England ein Afpl fand, wo ihn balb Vergessenheit, bas Loos gefallener Größen, bem Auge ber Geschichte entzog.

Mabras aber, ein hartnäckiger Kopf, ber zwar bie Gebieter ober vielmehr bie Sache, ber er biente, wechselte, verließ sie aber bann noch nicht, wenn sie schon völlig verloren war. Es lag in seiner unbeugsamen Natur, bis zum Aeußersten auszubarren, und je gefahrbringender feine Lage wurde, je hartsnäckiger hielt er barin aus. Er versuchte also wiederum, auf eigene Sand für ben Regenten zu handeln und ihm die Rückfehr möglich zu machen. Das wußte die Regierung und suchte sich seiner zu bemächtigen.

Das war bie Beriobe, in welcher mich biefer fuhne Abenteurer tennen lernte, b. h. er hatte bie Berwegenheit, sich in Barcelona aufzuhalten und bas Theater zu besuchen, wo er mich tanzen sah, und, wie er mir gestand, ben Entschluß faßte, sich meiner um jeben Preis zu bemächtigen, und mich bahin zu bringen, ihm freiwillig nach England und von bort nach Amerika zu folgen, woselbst er von seinen erworbenen Schäsen gemächlich leben zu können hoffte.

Nachbem ich biefes vernommen hatte, konnte ich mich bennoch trop aller Achtung vor einem folchen männlichen Charakter nicht sobalb entschließen, ihm eine bestimmte zusagenbe Antwort zu geben. Ich forberte eine achttägige Frist zur Bebenkzeit, und Mabras hielt Wort, er führte mich noch in berfelben Nacht nach Barcelona zurud und fagte mir, baß er nach acht Tagen wieberfehren wurbe, sich bie Antwort zu holen, welche fur fein ganzes Leben entscheiben follte.

Der herr Franzose, welcher mahrscheinlich eine Begegnung mit bem tapfern Mabras fürchtete, war inzwischen noch am felben Morgen von Barcelona abgereift, nicht ohne mir einen Brief zurudzulaffen, ber voll Schmähungen war, über welche ich nur lächeln konnte. Ich wünschte bem armen Menschen eine glückliche Reise. Er gehörte zu benjenigen meiner Freunde, bie man, vergessen zu haben, niemals bedauert.

# Hundertsiebenunddreißigstes Kapitel.

#### Ein Namensvetter.

Der Engländer. — Die Stierhege, — Montes der Matador. — Sias bellens Ruftung. — Das Escurial. — Gine merkwürdige Liebesgeschichte aus alter Zeit.

Die acht Tage waren verstrichen, — ohne baß ich einen bestimmten Entschluß gefaßt hatte. Ich wollte Mabras noch einmal sehen, mit ihm noch einmal sprechen, aber bann mich auch sosort entscheiben. Aber Mabras fam nicht. Es verseingen nochmals acht Tage, ich erhielt nicht einmal einen Brief. Ich burchlas bie Zeitungen, um vielleicht burch biese irgendwie Nachricht über ihn zu erhalten, aber so viele schlimme Dinge in meinem unglücklichen Waterlande auch vorgingen, von so vielen Unglücklichen und Berurtheilten die Zeitungen auch Nachricht brachten, weder unter den Glücklichen noch unter den Unglücklichen fand ich den Namen Madras.

Diefer Mann, ber so hartnäckig haßt und so hartnäckig liebt, hat bich nicht vergeffen, bachte ich, Mabras ift nicht ber Mann, ber sein Leben an eine Laune, an einen Einfall, an eine Eintageneigung fest, es muß ihm burchaus etwas zugestoßen sein, was ihn zu kommen hindert; indeß ich wartete

vergebens noch acht Tage, und als er noch nicht fam, betrachstete ich seine Neigung, ber er mit fo großer Aufopferung omshing, wie einen romantischen Traum, ber Name Mabras lebte in meiner Seele fort wie eine schöne, poetische Erinnerung.

Welch' eine entsetliche Beihe follte biefe Erinnerung noch

erhalten!

Ich verließ also Barcelona und mahlte ben fürzesten Weg nach Mabrib, wohin mir ber eine meiner Reisegefährten, ber Engländer, längst voraus geeilt mar.

3ch traf bafelbft wieber mit ihm zusammen.

Sie kommen gerabe zu einer fehr schönen Zeit, sagte er, als ich in bemselben Sotel abstieg, welches er schon in Beschlag genommen hatte, zu einer glücklichen Stunde.

Co, fagte ich, von biefem Enthustasmus bes fonft fo kalten Englanbers betroffen, mas giebt es benn bier? Birb ber große Matabor Montes ein Stiergefecht abhalten?

Das nicht.

Bollen bie herren von Mabrib wieber einmal eine Res volution machen?

Das nicht.

Nun, vielleicht giebt es einen neuen Finangminifter? Auch bas nicht.

Run, bann mag es ber Budut rathen.

Ei, Gie rathen boch fonft fo gut.

Freilich, Rathfel, in benen Bernunft ftedt.

Run, ich bente, mein Rathfel bat Bernunft genug.

Much möglich, vielleicht zu viel fur mich.

Nun, bas Bekenntniß verbient alle Anerkennung, und nun follen Sie es auch wiffen: in brei Tagen finbet hier wieber eine hinrichtung ftatt.

Ich weiß nicht, weshalb mich biefe boch an fich fo gleichs gultige Mittheilung wie ein Blit traf.

Dennen Gie bas gur glüdlichen Stunde in eine Stabt tommen? fragte ich febr verbrieglich.

Ei, ber tausend, ich benke. Nehmen Sie boch Raison an, es werben fünf Leute auf einmal hingerichtet, und zwar fammtlich gehängt, und noch bazu besindet sich barunter ein sehr berühmter Spanier, einer der gefürchtesten Banditen, nun, bas wird wieder ein schönes Studium. Erst fludirt man die Physiognomie, bann die Art und Weise, wie sich ein solcher Mann Angesichts eines gewissen nahen und gewaltsamen Todes benimmt, kurz, man lernt babei unendlich viel in Bezug auf die Anwendung ber Todesstrafen, ihre Nüglichseit, ihre Nothwendigteit, ihre Berschiedenheit, das sind Studien, mein Kind, von benen man zum Seil der ganzen Menschheit einmal Gebrauch machen kann. Ich habe mir schon einen sehr schönen Plat ganz in der Nähe gekauft und hosse, auch noch einen für Sie zu erlangen.

Ich forschte nun nach bem Namen ber Tobescanbibaten und hörte lauter Namen, die ich nicht kannte und von benen ich niemals etwas vernommen hatte, bas bampfte ein wenig meine mir unerklärliche Aufregung, und ich machte mich nun mit bem närrischen Englänber auf ben Weg, um Nabrib kennen zu lernen. —

Mabrid ift ichon oft genug von Reisenben beschrieben worben, es will mich aber bedünken, bag nur sehr wenige Besichreibungen ber Wahrheit bie Ehre geben. — Mabrib hat allerbings im Ganzen ziemlich enge Straßen, nur bie Straße Alcala hat eine ansehnliche Breite; eben so hat Mabrib nicht viele ansehnliche Paläste aufzuweisen, aber bie Säuser sehen in ber Regel wirklich Balästen ähnlich, so groß sind sie. Der

Prado in Mabrib ist bekannt, bas Gebränge ber Fußgänger und ber Equipagen ist baselbst so groß, wie in Berlin unter ben Linden, ober in Petersburg am englischen Kai ober auf ber Nevskie Perspective. Ein Spaziergang auf dem Prado gehört baher zu ben angenehmsten Dingen, die man in Madrid genießen kann. Auffallend war mir eine Erscheinung, wie sie sich auch in Petersburg bardietet. Spanien ist kein Militairsstaat, und bennoch habe ich nirgend so viele besternte und bescorirte Personen gesehen, wenn ich nicht eben Petersburg ausenehme.

Es giebt mohl nicht noch eine civilifirte Ration, welche fo wie Spanien noch gang im Mittelalter ftedt, bas gilt von ibm in allen Beziehungen, und ich habe fcon gefagt, bag biefes ebensowohl vom Theaterwefen gilt. Die Theater in Mabrib fint, wie in gang Spanien, niemals überfullt, baffelbe läßt fich aber nicht von bem Umphitheater vor bem Alcala-Thore in Dabrib fagen, welches, tros bem bag es über zehntaufenb Meniden faffen fann, bod jebesmal überfüllt ift. Un jebem Montage finden biefe Stiergefechte ftatt, und bie großen Databore, b. b. bie Rlopffechter, melde bie Stiere am beften gu reigen und am tapferften zu erlegen verfteben, genießen in Spanien ein ebenfo großes Unfeben, wie anberemo bie großen und berühmten Runftler und Gelebrten. Damale mar es ber große Montes, welcher in gang Spanien berühmt mar, und beffen Ramen alle Welt mit ber bochften Achtung aussprach. Ja, id) felbft batte ber gufälligen Mehnlichfeit meines Damens mit bem bes großen Matabors eine fehr große Buvortommenbeit und einige fleine Bortheile, bie mir bei meinem Auftreten auf bem Theater be la Crux febr gut gu Statten famen, gu verbanten. Der Theaterbirector rechnete fogar auf biefe gufällige Damensvetterichaft und verfprach fich ein volles Saus, und er hatte fich barin nicht getäufcht, benn jeber beeilte fich, eine Bermanbte bes großen Montes tangen zu feben.

Natürlich verlangte es fcon bie Dantbarteit, bag ich ebenfalls fobalb als möglich bas Umphitheater besuchte, um meinen unfreiwilligen Bermanbten im Blange feines Ruhmes gu feben. 3ch fant einen athletisch gebauten Mann mit einem ausbrudevollen Gefichte und großen ichwarzen, leuchtenben Augen, welche mit benen ber Stiere um bie Wette glangten. Dontes war nicht mehr gang jung, ich fchapte fein Alter auf 45 Jahre, aber bennoch mar er voll Gewandheit und Grazie, eine mahrhaft mannliche Schonbeit. 3bn fo in feinem phantaftifchen Anzuge mit ben wilben, aufgeregten Beftien gleichfam fpielen gu feben, gemabrte feinen fleinen Benug. Es liegt nun einmal im Menfchen, burch bas Gefährliche angezogen zu merben, es liegt in jeber Menfchenfeele, felbft in ber garteften, wie mir fcheint, etwas Diabolifches, welches an bem Schrecklichen Reig finbet, wenn es in Giderheit genoffen werben fann. Sieraus auch erflart fich bie Borliebe ber Spanier fur beraleichen Schausviele, und man fann fich nicht munbern, bag Montes namentlich ber Liebling ber Damen ift, bie bei feinen Borftellungen fich noch gablreicher als bie Manner einfinden.

Montes trug eine mit Silber besette, ich möchte lieber sagen, bebeckte Jade, rothe mit Silber besette Beinkleiber, über bie Schultern herab hing ihm ein kurzer Mantel, welcher bei seinen Rämpsen mit ben Stieren eine große Rolle spielt. Bewunderungswürdig im hohen Grade ift nun die Gewandbeit und Muskelkraft, welche er entfaltet, und nicht allein sich selbst schützt er gegen die Angriffe bes wilden Thieres, er bewacht zugleich seine Mitkampser, die Torreadores, und schützt sie, sobald sie sich in Gesahr besinden. Nachdem er eine Zeitlang seine Geschicklichkeit gezeigt und ben Stier zur höchsten Buth

entflammt hatte, so bag man jeben Augenblick fürchten mußte, ihn, von feinen hörnern burchbohrt in feinem Blute fallen zu feben, verfette er bem Thiere ploglich einen heftigen Stoß in bas Genick, baß es verröchelnb am Boben lag.

Nun erscholl nicht enben wollenber Beifall, Montes war ber König bes Augenblicks, und es gab keine Person in ganz Spanien, welche in biesem Augenblick im Stanbe gewesen ware, bie Ausmerksamkeit von bem Matabore ab und auf fich zu lenken.

Nachbem ich bem großen Montes meinen Tribut ber Bewunderung gezahlt hatte, machte ich mich baran, anbere Mert. wurdigfeiten ber fpanifchen Refibengftabt zu feben: 3ch fab bie Ruftfammer mit ihren mertwurbigen Baffen alter claffiicher Waffenschmiete. Bur Beit, als bie Ranonen noch nicht bas lette Ausfunftemittel, ober, wie man zu fagen pflegt, bie ultima ratio regum ber ftreitenben Machte mar, fpielten bie Baffen eine noch bei weitem größere Rolle, als heut zu Tage, mo bas Bulver vorherrichent ift, und es gab Baffenichmiebe. bie zu einem großen und, wenn man fich fo quebruden barf, claffifchen Rufe gelangten. Die Alten festen, wie bekannt, fogar einen ihrer Sauptgotter, gum Baffenschmieb ein, unb Bultans Barnifde und Schilbe find berühmt. 3m fechezebnten Sabrbunbert thaten es bie Baffenschmiebe in Tolebo allen anbern guvor, und es wirb mit ben Baffen von biefer boben Berfunft ein eben folder Sanbel und auch ein eben folder Betrug getrieben, wie mit ben griechifden und romifden Intifen.

Ich fab bie Ruftung, welche bie Königin Ifabella bei ber Belagerung von Granaba trug, auch ihren Wagen fab ich, ber zwar gang schwarz, aber auf bas Buntefte verziert ift. Gin anberer Wagen, welcher ganz von Eifen und mit Bronze be-

schlagen ift, gehörte Ferbinand VII. Auch einige Waffen von Ferbinand Cortez und Franz Pizarro wurben mir gezeigt, und ich bachte baran, wie ruhig mir biese Waffen vorgezeigt wurben, mit benen ein paar helbenmüthige, thatfräftige Männer Spaniens eine ganze Welt eroberten, beren Schäge bieses Land zum reichsten ber Erbe hätten machen müffen. Aber was hat Spanien von allen seinen Schägen noch aufzuweisen? — Wahrlich, was eine intolerante Regierung aus einem Lanbe machen kann, bavon liesert Spanien ein trauriges Beispiel. Ferbinant ber Katholische hat die eble Blüthe ber arabischen Literatur in Spanien erstickt, Philipp II. hat sein Land ben Jesuiten und ber Inquisition preisgegeben und Frankreich, England, Preußen haben diesen Früchten einer Intoleranz ihren Flor zu verdanken, indem biese Staaten vernünftig genug waren, Spaniens Beispiel unnachgeahmt zu lassen.

Daß ich bas Cecurial sah, versteht sich von selbst. Ich fuhr in Begleitung meines Engländers auf einem mit vier Maulthieren bespannten Wagen bahin. Wir brauchten einen ganzen Tag, um diese tleine Reise zu machen, und ich ärgerte mich fehr, als ich mich erinnerte, daß ich von Berlin nach Sanssouci faum breiviertel Stunden gebrauchte. Für biesen Aerger und die unangenehme, schlästige Reise, die mir mein Reisegefährte durch Beschreibung aller hinrichtungen, die er in seinem Leben gesehen hatte, abzufürzen suchte, entschädigte mich Escurial nicht ganz.

Das Escurial ift ein fo riefenhaftes Gebäube, bag man es nicht ohne Staunen ansehen kann und bewundern muß, felbst wenn man von Rom kommt. Die Kirche, welche bem beiligen Laurentius gewibmet, hat die Form eines Rostes. In biefer Kirche starb Philipp II. eines langsamen, qualvollen Tobes, aber sein Schmerzenslager war so eingerichiet, bag

er von bemfelben aus auf ben Altar ber Kirche schauen konnte. Drei Jahre lang mußte bieser Mann so gefeffelt auf seinem Schmerzenslager baliegen, bis er endlich tobesmatt und gesfoltert von ben entsehlichsten Phantasten bie Welt verließ, welche er felbst mit allen benkbaren Schrecken erfüllt hatte.

Im Escurial machte ich auch eine neue Befanntschaft. Wir trasen baselbst mit einem Amerikaner zusammen, welcher jung, ungemein geistreich und aufgeweckt war. Ich mußte berzlich lachen, wie gut er die Passton meines Freundes auszubeuten wußte, indem er ihm eine Menge Kopfabschneibegesschichten erzählte, die er in Amerika gesehen haben wollte, an benen aber, wie er mir später versicherte, kein wahres Wort war. Indessen gemährte mir seine Unterhaltung vielen Spaß, und wir kehrten vergnügter nach Madrid zurück, als wir von bort abgereist waren.

Interessant war mir ein alter frangosischer Rechtshanbel, welchen ber junge Amerikaner, welcher sich lange in Paris aufsgehalten hatte, und kurz vor unserer Ankunft in Mabrib erzählte. Wir sprachen nämlich von ben Frauen, ber She und Gott weiß, von welchen Dingen noch, bie zu biesem alltägslichen Kapitel gehören, und bies führte ben Amerikaner auf seinen Nechtshanbel.

In einem Artitel bes frangöfifchen Gefetbuches, welcher 1639 von Lutwig XIII. beftätigt murbe, heißt es nämlich:

"Jeber, ber eine minderjährige Person unter fünf und zwanzig Jahren unter einem Beirathsversprechen ober irgend einem andern Borwande ohne Wissen, Willen und ausbrud- liche Bustimmung bes Vaters, ber Mutter, ober ber Bormunder verführt hat, soll mit bem Tobe bestraft werben, ohne Hoff- nung auf Begnabigung und Berzeihung, ungeachtet aller vorgebrachten Einwilligungen, die bie Minderjährige zu berselben

Entführung ober icon vorher gegeben haben moge. Und auf gleiche Beife follen alle biejenigen mit außerorbentlicher Strafe belegt werben, bie an ber befagten Entführung Theil genommen und bie ihren Rath, Gelegenheit, und Beiftanb in irgend einer Art bazu hergegeben haben."

Begen Enbe bes fechezehnten Jahrhunderts berliebte fich ein junger Chelmann, aus Suez in ber Rormanbie, als Stubent zu Ungere in bie ungefähr zwanzig Sabr alte Tochter eines Burgers von Ungers, in Renée Corbeau welche, ba fie fab, bag Jener von ihren Reigen fo eingenommen fei, fich ein Cheversprechen von ihm geben ließ. Renée, bie, im Bertrauen auf bies Berfprechen, ben Bitten ihres Liebhabere nachgab, fonnte balb bie Folgen ihrer gebeimen Berbinbung nicht mehr perbergen. Die Mutter bemerfte es und theilte es ihrem Gatten mit. Unter abnlichen Umftanben werben oft bie Eltern gu Tyrannen gegen ihre eigenen Rinber, bie Eltern unferer Renée Corbeau maren bagegen beffer berathen. Rachbem fie lange mit einander überlegt, wie fie ben jungen Cbelmann gut Erfüllung feines Cheversprechens nöthigen fonnten, marb enblich in Berabrebung mit ihrer Tochter folgenber Entichluß gefaßt. Es follte beigen, bag Bater und Mutter an bem nachften Tage gebn Meilen von Ungere verreiften, und bie Tochter follte ihrem Liebhaber ein trauliches Renbezvous geben. ichah es auch, Bater und Mutter maren verreift, und ber junge Stubent fant fich bei feiner Beliebten ein. Aber balb marb berfelbe in feiner beimlichen Unterrebung burd ein ungewöhnliches Geräusch geftort. Die Thure bes Bimmers öffnete fic ploglich, und Bater und Mutter, in Begleitung von Rotarien und Beugen, tamen berbei, um bie frifche That zu fonftatiren. Der junge Mann, ber fich im Depe gefangen fab, trug feinen Augenblid Bebenten, er befannte fogleich im Beifein ber Beugen, bag Renée feine Frau fei, bag er fle zu beirathen versprochen, und erbot fich, auf ber Stelle ben Chefontract zu unterzeichnen. Der Notar hatte benfelben bereits abgefaßt, und ber Rechtseact warb unmittelbar barauf burch bie Unterschrift ber Parteien vollzogen.

Nach biefem Borfalle suchte sich ber junge Ebelmann, wie man leicht vermuthen kann, ben Bliden und üblen Nachsreben aller jungen und alten Gevatterinnen ber guten Stadt Angers balb zu entziehen. Als gut gearteter Sohn reiste er geraben Beges nach Secz zu seinem Bater, um ihn von seisnem Abenteuer in Kenntniß zu setzen. Dieser mißbilligte nun die ohne seine Einwilligung geschlossene Ehe, und so kläglich ber Sohn auch that, blieb ber Bater boch unerschütterlich, er wollte seinem Abelsstande in der Berson seines Kindes nichts vergeben. Der junge Mann trat, sei es aus eigenem Antriebe ober auf die Eingebung seines Baters, um sich außer Stande zu setzen, den geschlossenen Ehevertrag zu erfüllen, in den geistslichen Stand und nahm bie Weihen an.

Inzwischen erfuhr bie Familie Corbeau, nachbem fie lange Zeit die Ankunft bes Berlobten vergeblich erwartet hatte, was mit bemselben vorgegangen war. Sogleich reichte ber beleis bigte Bater beim Kriminalrichter von Angers eine Klage ein. Derselbe stellte, bem Gesehe gemäß, gegen ben Ex-Studenten die Untersuchung wegen bes Verbrechens ber Verführung an und erkannte auf einen Verhaftsbesehl gegen ihn. Der junge Mann appellirte gegen bieses Erkenntniß beim Parlament, allein er verlor seinen Prozes. Das Parlament verurtheilte ben Studenten von Seez zum Strange, wosern er nicht lieber bas Mädchen beiratben wollte.

Der lettere Busat scheint im Wiberspruch mit ben über ben Gegenstand ergangenen königlichen Orbonnanzen zu fteben, Memoiren ber Lola Monteg. VII.

ba biefe die Che zwischen bem Verführer und ber Berführten verbieten; inbessen wird jene Klausel jebem Tobesurtheil wegen bes Berbrechens ber Entführung und Berführung hinzugefügt und gründet sich auf eine besondere Bestimmung bes kanonisschen Rechtes.

Bebenfalls murbe ber ungludliche Chelmann es vorgegogen haben, lieber gur Sochzeit, als zum Galgen gu geben, allein wegen ber beiligen Beibe mar es ihm unmöglich, gu beirathen; er fab fich bemnach genothigt, bas Urtheil anguerfennen und bie Execution in's Wert fegen gu laffen, bas gange Bolt war bor bem Berichtehofe versammelt, mitten auf bem Dlate fab man ben Galgen aufgerichtet, eine fcmarze Rabne flatterte oberhalb bes rothangeftrichenen Schaffots. Die Menge beflagte ben Ungludlichen und tabelte bie Strenge bes Urtheile. Bu allen Beiten baben bie Menfchen bie Bergebungen ber Liebe leicht entschulbigt. Rur einige alte bigotte Jungfern, Die obne Breifel-für ihre eigene Unichulb beforgt maten, billigten bie barbarifde Juftig und glaubten genug zu thun, inbem fie in ihren Gebeten ben Berurtheilten ber Barmbergigfeit Gottes empfahlen. Der arme Gunber marb in bie Rapelle abgeführt, mo er mitten unter einer Menge Bugenber bas Abenbmahl nahm. Der in eine rothe Rappe gehullte Scharfrichter fniete neben bem Opfer nieber und mifchte feine Stimme unter ben traurigen Gefang ber Unmefenben.

In biesem Augenblide erschien ploglich Renée Corbeau, von Liebe und Mitleiben für ihren Geliebten burchdrungen, sie zieht burch bie Schaar ber Thürsteher und tritt in bas Zimmer ein, wo ber Gerichtshof verfammelt ist, sie wirft sich schluchzend zu ben Füßen ber Nichter nieber und halt eine begeisterte: Umrebe an sie, um ben jungen Mann zu entschulbigen. Sie klagt sich felbst wegen bes Unglücks an, bas er

leibet, und bittet, mofern man ja babei beharren follte, ibn gu tobten, bag man fie mit ihm zugleich bas Schaffot befteigen laffe, ba fie auch bie Diffethat zugleich mit ihm verübt babe. Gie fleht bemuthig gum Gerichtshofe, Mitleiben mit feiner unerfahrenen Jugend gu haben, und fagt, bag es noch ein Mittel gabe, ben jungen Dann zu retten, ber Gerechtigfeit gu genügen und zugleich ihre beleidigten Eltern zu befriedigen. Benn auch ber Berurtheilte bie Beihen empfangen habe, fügte fie bingu, fo fonnte er boch Diepenfation erhalten, um gu beis rathen, und Gott fcheine in feiner Gute und Barmbergigteit. gerabe auch zu biefem 3mede ben Legaten von Rom bergefanbt ju haben, ber in einigen Tagen berfommen murbe; ber Legat habe bie Machtvollfommenheit von Geiten bes Bapftes, er vermöge bas Bergeben bes jungen Mannes zu fühnen, ibn ber Beiben' zu entbinben, und fomit ibm bie Babigfeit zu er= theilen, fich zu verheirathen und bie Bahl zu vollzieben, bie ibm zufolge bes Urtheils freigeftellt fei.

Sie sprach mit so rührenden Worten, bag auch ber Gerichtshof bavon bewegt wurde, und obgleich nach ber Strenge
ber Ariminalordnung bie Todesurtheile an bemfelben Tage,
an bem fle ausgesprochen, auch vollstreckt werden sollten, erging bennoch die Verordnung, daß, bevor man biesmal bie
Execution in's Wert sete, ber Verurtheilte noch mit sich zu
Rathe geben möge.

Als ber Legat, ber nachmalige Papft Leo XI, ben Bericht über bie Sache vernommen hatte, fand er, nachdem er
sich mit den Doctoren und Pralaten, die ihn begleiteten, barüber besprochen hatte, ben vorliegenden Fall fo abscheulich und
schändlich, baß er ben Verurtheilten keiner Verzeihung würdig
hielt. Bergebens unternahmen es bie vornehmsten herren
bes Reichs, so wie die schönsten Damen, sich für ben unglück-

lichen jungen Mann und bas muthvolle Mabchen zu verwenben; feine Bitten wermochten, ben Briefter zu erweichen und ihn zur Gewährung ber Dispensation zu vermögen.

Endlich nahm sich ber König felbst ber Sache an, und nur auf biese Kurbitte bes Königs ergab sich ber Legat. In Folge ber Dispensation entschloß sich ber junge Mann, zur Ehe zu schreiten. Die Wahl konnte ihm eben nicht schwer werben. Die jungen Leute wurden nun in berselben Kapelle getraut, welche Zeugin ber Tobesangst bes Brautigams gewesen war.

Balb barauf führte ber junge Ebelmann feine Gattin nach feiner heimath zu Céez ab, wo er mit ihr in ber schönften Gintracht und ber glücklichften Sauslichkeit lebte.

## Bunbertachtunbbreißigstes Rapitel.

### Madras.

### Das Ochaffot.

Mein Englander hatte richtig noch einen Blat für mich erwischt, und ich mußte es mir ichon gefallen laffen, febr nabe bem Schaffotte ber Execution mit beizuwohnen. Es follten, wie gesagt, fünf Berbrecher, fämmtlich wegen politischer Bergehungen, gehängt werben.

Der Engländer holte mich schon fast gleich nach Mitternacht aus meiner Behausung ab. 3ch follte mir einmal eine hinrichtung nach seiner Meinung recht gründlich ansehen und
alle Borbereitungen zn berselben studiren. 3ch hatte zwar anfänglich sehr wenig Luft zu einem folchen Studium, konnte
aber nicht umbin, seinem hartnäckigen Bureben endlich nachzugeben und ihm vollfommen freie hand zu lassen. Er hatte
sogar mit ber Familie, in beren hause wir unseren Standpunkt nehmen sollten, verabrebet, daß wir die Nacht baselbst
zubringen wurden. Das schlug ich aber entschieben aus und
sagte nur zu, baß er mich, so früh er für gut befände ab-

holen könne. Freilich verließ ich mich bei biesem Bersprechen auf bie Gewohnheit bes Englänbers, welche mir bekannt war. Ich wußte, baß er nur sehr spät bas Bett verließ, und hoffte also gemächlich ausschlafen zu können. Man benke sich nun mein Erstaunen, als ich gleich nach Mitternacht von biesem sonberbaren Menschen allarmirt wurde und nun gut ober bose ihm folgen mußte.

Ich fand in bem fremben hause Alles zu unserem Empfange vorbereitet. Wahrlich, man mußte glauben, baß es hier irgend eine angenehme Feierlichkeit gelte. Das haus war außerorbentlich seftlich geschmudt und ber Tisch war mit jenem vortrefflichen Nationaltrank ber Spanier besetzt, welchen ste gut zu bereiten verstehen. Die Chokolabe ist ben Spaniern, was ben Russen ber Thee ist, und so wurden wir benn auch gleich mit diesem angenehmen Getranke regalirt.

Bahrend mir nun in aller Gemachlichkeit ben fußen Erant folurften, borten mir bas Bochen ber Sammer, beren fich bie Bimmerleute gur Errichtung bes Schaffots bebienten, und murben fo unaufhörlich an bie tragifde Scene erinnert, melde fo balb unter unferen Augen vorgeben follte. Bei bem bufteren Schein ber Lampen tonnten mir nur gleichfam inftintte mäßig ihre Arbeit verfolgen, aber man fonnte leicht bemerten, baß eine lange Gewohnbeit, ober mabricbeinlicher ber Inftintt bes Sandwerts, biefe Arbeiteleute gegen ibr Bert gang gleichgultig machte, obgleich bas, mas fle thaten, bas Borfviel einer fcauerlichen Tragobie mar. Babrent fle bas Schnellbrett gurecht legten, auf welches bie unglüdlichen Berurtheilten fic ftellen follten, fprachen und lachten fle, als ob fle eben bie Bretter gu einem Theater fur ben Barlequin bearbeitet batten. Links von une, wo fich eine Rirche befant, maren anbere Sanbwerter nicht minber thatig, unter ber Leitung ber Polizei Barrieren quer über bie Straßen zu errichten, um bie Menge in Sectionen zu theilen. Aus ber Stärke ber Pfähle und aus ber Art, wie man fie in die Erbe befestigte, errieth man bas ganze Interesse, welches bas Werk bieses Tages einflößen mußte. Un ber Stelle, über welche hinauszugeben bem Busblitum verboten war, entbecte man die ftarksten Pfähle.

Je mehr bas Sageslicht ben Blas erhellte, um fo beutlicher fonnten mir bas Wogen bes Bolfes ertennen, bas aus allen anliegenben Stragen berbeiftromte, auch batten bie Urbeiter, obgleich von ben Polizeibeamten gur Gile angefpornt, faum Beit gehabt, ihre Arbeiten gebeenbigen, als fcon bie Bufchauer um fie eine bichte Daffe bilbeten. Balb erfuhr man, bag mabrent ber Racht zwei Ravallerie=Regimenter in ben Umgebungen bes Befängniffes aufgeftellt maren, ohne bag man ben Ort anzugeben wußte, an welchem fie ftanben. Das Befängniß befant fich ebenfalls nabe bem Schaffote, aber ich tonnte nicht bie geringfte Spur von biefer verborgenen Dacht entbeden. Es fchien mir mobl, ale erfannte ich etwas, wie eine Offiziere - Uniform, binter einer Thur, bie einen Augenblick geöffnet murbe, um einen berittenen Courier einzulaffen, aber gewiß hatte Diemanb fagen fonnen, mo bie Solbaten maren, noch, wie boch fich ihre Bahl belief, obgleich überall bie Deinung berrichte, bag beträchtliche Beeres = Abtheilungen außer= bem noch anrucken murben, wenn ibr gebeimniftvoller unb praventiver Ginflug nicht binreichen follte, bem Ungeftum bes Boltes Ginhalt zu thun; gludlicherweife berrichten Orbnung und Schweigen faft allgemein.

Während ber gangen Beit; welche zwischen bem Tagesansbruch und ber Anfunft ber Berurtheilten verfloß, vernahm man ein Summen, bas bem Gemurmel ber Woge glich, bas unter einem tropischen Klima fich leife erhebt, wenn bie

launenhaften Stofe bes Landwindes ihren fo fernen Ton an unfer Ohr tragen, bag man nicht fagen kann, ob es bas Raufchen ber Balmenblätter ober ber leichte Wellenschlag bes Meerres zwischen ben Riefeln und Korallen bes einsamen Ufers ift.

Die verhängnigvolle Stunbe nabte; ichon mar in bem Rimmer, in welchem ich mich befant, bas Bertrauen auf uns felbft geschwunden, wir fprachen nicht mehr mit berfelben Ilnbefangenheit, fonbern mit leifer Stimme und mit gitternber Unficherheit, ich und alle Frauen im Saufe maren befonbere febr verftimmt, und ich bereute es, bierber gefommen gu fein und munichte wieber nach Saufe gu geben, bies mar jeboch jest ein Ding ber Unmöglichfeit. 3mei Berren fcbienen anfänglich auch geneigt, fich gurudzugieben; aber ba man nicht baran benten fonnte, fich burch bie bicht gebrangte Maffe bes Bolfes burchzuschlagen, fo gaben fie ihren Plan balb auf und fprachen fich und ben Damen zu bem bevorftebenben Trauerspiele Muth ein. Rur mein Begleiter batte nicht bie entferntefte Abficht, bom Plage zu weichen, tropbem, bağ fein Bule immer rafchere Schlage that und ibm bas Blut auf Augenblide in's Geficht flieg, fo febr beschäftigte ibn bie Buruftung gu bem furchtbaren Dramg und bas Stubium ber Bopfiognomien, melde wir in ber erften Reibe ber Menge unterscheiben konnten. Auch wuchs meine Reugierbe von Augenblid zu Augenblid, fo bag enblich mein Bartgefühl ber gemaltfamen Aufregung wich, bie fich meiner bemächtigte.

Ungefähr um acht Uhr ftrengte fich bie Sonne vergebens an, burch bie Rebelichicht zu bringen, welche fich an biefem Tage um ben himmel zu Mabrib gelagert hatte. Das Pochen ber hammer auf bem Schaffot und längs ber Barrieren hörte nach und nach auf; bie Arbeiter verschwanden, und wir konsten rechts und links nur noch eine bichte Masse von Köpfen

bemerken. Auf ben Dachern ber Saufer und an allen Fenstern war tein Plat leer, und boch berrichte in biefem angstlichen Augenblide ein so tiefes Schweigen, baß, wenn wir bie Augen schloffen, wir hatten benten konnen, bie Strafen seien ganz obe.

Gine Biertelftunbe por acht Uhr fing bie Glode auf ber Gefängniftirde ihr bumpfes Grabgelaute an, alle Blide menbeten fid nach ber Thur bes Wefangniffes, eine Blattform führte von biefer Thur auf bas Schaffot, bas mit einer fcmargen Dede überzogen und mit Gagefpanen beftreut mar. Die erften Begenftanbe, welche bie Aufmertfamfeit feffelten, maren bie funf Garge, welche von bem Benter und feinen Wehulfen unter bem Galgen parallel aufgeftellt maren. Un bem oberen Enbe bes erften Sarges, ber ohne Zweifel fur ben Anführer ter Berichworenen bestimmt mar, ftanb ein Solzblod, ber fur ben Aft bes Ropfabichneibens bienen follte. Gine ober gwei Minuten bor ber letten Stunbe, bie fur biefe ungludlichen Menfchen folagen follte, beftieg ein Beiftlicher langfam bas Schaffot und las babei bas Bebet, unmittelbar folgten ibm bie Berurtheilten, ich ftrengte mich an, feine Befichteguge genau zu erfennen, und ein Schrei ber ichmerglichften Ueberrafdung entflob meinen Lippen.

Es war Mabras. - - pr non e vero - -

Aber hatte ich in biesem Augenblick wohl irgend Jemanbem eingestehen mögen, bag ich mit biesem Manne, ber ben schnöbesten hentertob in biesem Augenblick sterben sollte, irgend eine Berbindung, wenn auch ber unschuldigsten Art, gehabt? Ich hatte bazu nicht ben Muth, und so verbammte ich mich selbst, mit ftarrem Blick ber schrecklichen Bernichtung eines Menschenlebens zuzuschauen, bas wurdig war, — ben helbentob zu fterben. Madras, ber, wie mir nun flar wurde, allerdings noch einen andern Namen führte, stieg mit festen Schritten auf bas Schaffot und nahm am untern Ende bes Sarges ben ihn vom henter angewiesenen Plat ein, bann lentte er seine Blide rubig, und ohne baß die geringste Aufregung in seinen Zügen sichtbar war, bald nach bieser, bald nach jener Seite. Seine habte schienen sestgesnebelt und seine Ellenbogen auf bem Rücken gegen einander gebunden zu sein; bas eine Ende bes Strickes, ber dazu bienen sollte, ihn zu hängen, war zu einer Schleise zusammengelegt und lag auf seinem halse, ber bis auf die Schultern entblöße war, bas andere Ende war auf die hande herabgerollt.

Mit meiner Lorgnette fonnte ich nicht bie geringfte Beranberung in feinen Bugen entbeden, bie einzige Bewegung, welche einer Aufregung gleichen konnte, zeigte fich, ale er ben Buß auf bas Schaffot gefest hatte.

In biefem Augenblick war bie Sonne mitten burch ben Mebel sichtbar geworben, und Mabras erhob seine Augen mit einem melancholischen Gefühle, als wenn er mit Schmerzen baran gedacht hätte, baß er zum letten Male bas Licht bes Tages erblickte. hierauf wandte er sich nach bem Bolke, aus bessen Mitte sich ein leises Murmeln erhob, bessen Sinn zweibeutig war, da es weber Beisall, noch haß, sondern nur, wie ich glaube, ganz einsach das Erstaunen ausdrückte, auf einmal ben Mann zu sehen, der seit einiger Zeit die Phantaste so lebhaft beschäftigte. Bielleicht ist es wahr, daß die Menge, die, schaulustig und immer besorgt, es möchte ein Umstand ihr Bergnügen unterbrechen, ihre Erwartung täuschen, zu solchen Scenen herbeiströmt, eine Art wilder Genugthnung empsindet, wenn sie endlich ben Hauptbelben bemerkt.

Bon bem Dache eines Saufes rief eine Stimme: Gott

fegne Dich!, Mabras machte hierauf eine leichte Verbeugung, aber ber Mann, welcher bie Execution leitete, bieß ihn, sich umzukehren, so daß sein Gesicht nach einer Straße gerichtet war, wo verhältnißmäßig weniger Menschen flanden. Mabras unterwarf sich ohne Wiberstand bieser Beränderung seiner Stellung und sprach einige Borte, welche wir aber nicht versteben konnten. Er schien sich zu entschuldigen, daß er nicht wüßte, wie er sich in einer für ihn so neuen Lage benehmen sollte. Er machte keine Bewegung mehr, nur brehte er sich noch ein ober zweimal um und ließ seine Blide von einem Fenster zum andern schweisen, als ob er bort vergeblich nach Sympathie gesucht hätte.

3ch verbarg mich, so viel ich konnte, fo bag ich von bem Unglücklichen nicht bemerkt wurde.

Man barf bei Beurtheilung biefer Ungludlichen nicht vergeffen, bag, wenn fle auch wegen ihrer Berichwörung gegen bie Regierung mit Recht ben Tob verbient batten, fie in ber vol-Ien Ueberzeugung gehanbelt haben fonnten, nicht blog nach einem reblichen, fonbern fogar febr patriotifden Biele geftrebt an haben. 3ch bente nicht baran, ibr Berbrechen in gutem Lichte barguftellen, aber tonnen wir nicht, ohne intonsequent gu fein, fur biefe fo febr befangenen und irregeführten Danner, welche fich einer großen und ehrenvollen Sache geopfert gu haben glaubten, ftete eine Sympathie empfinben? 3mar murben in bem Rampfe, ber ihrer Berhaftung vorausging, einige Polizeibeamte und Golbaten getobteta maren fie nicht bes Sochverrathe überführt morben, fo murben fle megen Tobfchlage verurtheilt und mit Recht jum Sobe geführt worben fein. Aber biefer Umftanb fann gufällig genannt werben, er lag nicht in ihrem Plane, und ihr Berbrechen, fo abicheulich es auch fein mochte, gehörte boch ju einer Rlaffe von Berbrechen, welche nach ber Meinung ber Welt von jenen Attenstaten verschieben mar, bie burch bie gemeine Liebe zum Gelbe ober burch teuflische Rachsucht eingegeben werben.

Man kann also nicht zweiseln, baß biese burch bas Gericht bes Landes verurtheilten Männer, bei ihrer männlichen Zuversicht in ihren letten Augenbliden, nicht bloß die Ueberzeugung ihres durch Zufall verrathenen Patriotismus, sondern auch noch das Bertrauen auf das sympathische Mitleid des Bolkes hatten, das hier versammelt war, um sie sterben zu sehen. Und boch hatten sie zuversichtlich nicht die mindeste Aussicht auf Befreiung; im Gegentheil, das Bolk von einer durch ihre viele politischen Verurtheilungen verhaßten Regierung befreit, wenn auch mit der bestehenden ebenfalls unzufrieden, bätte bei ihrer Befreiung sicher unthätig zugeschaut.

Bwei bis brei Minuten nachher erschien ein anberer ber Mitschulbigen auf bem Schaffotte und nahm seinen Plat neben seinem Chef ein. Er stieg hastig und mit aufgeregter Miene bie Leiter hinauf und war augenscheinlich im Innern sehr bewegt. Er sah mehrmals auf die Wenge, lehnte aber, wie Madras, höslich, aber entschieden jede Unterredung mit dem Geistlichen ab. Bald wurde der zweite Verurtbeilte auf einsmal saft undeweglich, und ich merkte an seinem Ausdrucke, baß er schon eine Vorempsindung von der unglücklichen Katastrophe hatte, die bald folgen sollte. Während dieser Zeit beobachtete bas Bublitum ein seierliches Schweigen. Das Gemurmel hatte sich gelegt, Niemand rührte sich, aber in dieser bicht gebrängten Menge hätte sich auch Niemand rühren können.

Run tam ber britte Berurtheilte, beffen Betragen von bem ber Uebrigen fo verschieben war, bag ich ihn, wenn es unter biesen Umftanben nicht unmöglich gewesen ware, für betrunten gehalten haben wurbe. Indem er fich gegen bie Rirche wandte, grußte er breimal bas Bolf, sprach viel und wollte bie Bersammlung anreben. Mabras aber bat ihn mit ber Miene eines Mannes, ber es gewohnt ift, baß ihm Andere ge= horchen, mehrmals ruhig zu bleiben.

Diefer britte Berurtheilte fchien fo forglos ober fo leicht= finnig zu fein, bag es fogar unschidlich aussab; ale er mit bem Buge ben Garg berührte, in ben er balb gelegt werben follte, hatte man glauben follen, er fei ohne alles moralifche Gefühl, boch bies Alles ichien nur eine außere Saufchung gu fein, ben Abend zuvor hatte er noch brei Briefe gefdrieben, einen an feine Frau, einen an feine Tochter, und einen an feinen fleinen Sohn, ben er, wie aus feinem Briefe hervorgeht, febr liebte. Man tann bie Echtbeit biefer Dofumente nicht in Bweifel ziehen; fie zeigen und erftens, bag man bie Menfchen nicht nach bem außern Schein beurtheilen foll, bann bag bie beften Empfindungen unferer Natur bochit felten befannt merben, wenn fle von Menschen nieberen Ranges ausgesprochen mer-Gefest, ber folgenbe Brief mare von einem vornehmen Demofraten in bem Augenblice, mo er auf bem Schaffotte für bas Berbrechen bes Sochverrathes bugen follte, gefchrieben worben, fo murbe er bie Menfchen weit lebhafter intereffirt haben, als ber Brief biefes unbebeutenben Berurtheilten.

Mein lieber kleiner William, ich hoffe, bag Du zu ber Beit, wenn Dein Bater nur Staub und Afche fein wird, diese Zeilen wirft lesen können. Mein liebes Kind, ich hoffe, bag Du bas unglückliche Ende Deines armen Baters in Deinem herzen bewahren und kein Vertrauen auf die Menschen segen wirft, benn die Betrügerei, die Berdorbenheit und die Lift ber Menschen gehen über alle Begriffe. Mein liebes Kind, ich hoffe, bag Du ein braver Mann in ber Gesellschaft werden wirft, und ich

bin ber Meinung, bağ ber Weg, welchen Du einschlagen mußt, barin besteht, rechtschaffen, vernünftig, arbeitsam und aufrichtig in Deinen handlungen zu sein, und Deinen Rächsten bas zu thun, was Du wünschest, baß ste für Dich thun sollen. Mein liebes Kind, setze Dein Bertrauen auf Gott und mistraue jeder spissindigen und schmeichlerischen Zunge. Mein liebes Kind, sei ein gutes, sanstes Kind, gehorche Deiner Mutter und tröste sie ... und sei gegen Deine Schwester ein zärtlicher Bruder. Mein liebes Kind, ich hoffe, baß Du meine letzien Lehren befolgen wirst. Von der hand Deines zärtlichen und unglücklichen Baters.

Wer wollte nach ber Lecture biefer rubrenben Beilen tie Birtung vertennen, bie folche und in einem folden Augenblid geschriebenen Ermahnungen hervorbringen muffen!

Nun erschien ein Mohr, welcher ber Einzige unter ben fünf Unglücklichen war, ber einige Spuren von Reue ober, wie man es nennt, von Unruhe zeigte. Er hatte wenigstens eine sehr traurige Miene, es schien mir, als ob er zitterte, als er sich neben biejenigen stellte, beren Verbrechen und Verurtheilung er getheilt hatte. Sein Schritt war jedoch sest, und er grüßte achtungsvoll die Menge, als er auf dem Schaffotte angekommen war, aber er sprach nicht ein einziges Wort. Er allein ließ sich ohne Wiederstreben seine Müße bis über die Augen hinabziehen und gab sogar sein Taschentuch ber, das er in der hand hielt, um es sich um das Gesicht binden zu lassen.

Enblich fam im grellen Wiberfpruch mit bem armen Schwarzen ein Mann, ber hochft leichtfertig zu fein schien, benn nachbem er seinen Blat erhalten hatte, nahm er gang gleichgültig eine Brise Tabad und schleuberte mit einer tropigen Miene feine Schuhe weit von sich; bies that er, wie es schien,

um feine Großmutter Lügen zu ftrafen, bie ihm, ba fie fruhzeitig in ihm feine Galgennatur entbedt und bas Schidfal vermuthet hatte, bem er bestimmt fein wurbe, prophezeit hatte, bag er in feinen Schuben fterben murbe.

Der Benter, ber von Unfang bis zu Enbe fich febr unge= fcidt zeigte, flieg bierauf, mittelft einer Leiter, bis an ben Querbalfen bes Balgens, an welchem er bas Enbe bes Strides befeftigte, beffen Schleife vorber um ben Sals bes ungludlichen Dabras gelegen hatte. Es gewährte ein peinliches Gefühl, ben Strid fo ungeschicht an bem Balfen befeftigt zu feben, bag man jeben Augenblid, bag er nachgeben wurbe, befürchten mußte. Nachtem endlich bie funf Strice, fo gut es eben ging, befestigt waren, und ber Benter berabgefliegen mar, naberte fich ber Beiftliche und bemubte fich mit lebhafter Theilnahme, ben funf Ungludlichen religiofe Troftung zuzusprechen. Dit Ausnahme bes reuigen Negers zeigte Reiner bie geringfte Reigung, ben bargebotenen Troft angunehmen. Giner, ich erinnere mich nicht mehr, welcher, antwortete fogar fpottifch bem Priefter, worauf ibm Mabras befahl, feine Bunge im Baum gu halten. Bermuthlich burch biefe verftanbigen Borte er= muthigt, manbte fich ber Briefter nun nochmals an Dabras, ber jeboch mit bem Ropfe fcuttelte und ihm ermiberte: "Es ift vergeblich, mein Berr, ich bitte Gie, mich nicht zu beläftigen" ober etwas Alebnliches.

Einige Minuten fpater vernahm ich ganz beutlich, wie Mabras zu feinem nachsten Nachbarn fagte: "Balb werben wir bas große Geheimniß kennen lernen," biese Worte wursben mit einer festen Stimme ausgesprochen, und ich muß sagen, baß bas ganze Betragen in seinen letten Augenblicken bem Charakter bieses Mannes entsprach, ber sich für ben Märtyrer einer guten, politischen Sache hielt. —

Nachbem ber henker Ales beenbet hatte, was auf bem Schaffotte zu thun war, nahm berfelbe bie Leiter weg und lehnte fie neben einen Riegel, welcher bas Schnellbrett, auf welchem bie fünf Verurtheilten stanben, in feiner horingontalen Lage hielt; aber ehe er biefen Posten einnahm, zog er über ihre Augen bie Müge, mit welcher man gewöhnlich ben Kopf berjenigen bebeckt, welche bie große Reise in bie Ewigkeit thun follen.

Der Geiftliche war vor ihnen fteben geblieben, mit einer nicht geöffneten kleinen Bibel in ber hand, aber bie Finger, bie zwischen ben Blättern ftaken, bezeichneten bie verfchiebenen Stellen, bie er aufgesucht hatte, um bie Aufmerksamkeit biefer Unglücklichen in Anspruch zu nehmen.

Das Tobeszeichen follte gegeben werben, bie Menge, bie es mußte, beobachtete bas feierlichfte Schweigen, fo meit als ibre gebrangten Reihen fich erftredten, und ich glaubte, inbem ich biefe fo erichredenbe Scene überschaute, bag ich bas Rlopfen meines Bergens horen tonnte. Doch einige Secunben, und biefe fünf menichlichen Befen, jest noch voll Leben und im Befit aller Käbigfeiten ber vernünftigen Rregturen, follten weiter nichts als eine unbelebte Daffe bilben, und ihre Seelen follten, wir mußten nicht mobin, entfliehen. Aber meldes auch bie Bebanten über biefen ernften Begenftanb fein mochten, es mar vielleicht Diemand in biefer Menge, ber nicht ben Ginbrud bes ichrecklichen Beispiele, bas ibm gegeben werben follte, empfunben batte. Much in unferm Bimmer mar, ber meinigen nicht zu gebenten, bie Aufregung fehr ftart, bie Frauen, welche eins ber Genfter befest hielten, murben immer unruhiger und fanten in Donmacht, und bie Manner maren nabe baran ibrem Beifpiel zu folgen.

3ch weiß nicht mehr, worin bas Beichen beftanb; ebe ber

verborgene Miegel zuruckgeschoben wurde, schien bie Mlatiform, worauf Mabras und bie vier Andern standen, fest und eben zu sein; ber eifrige Geistliche fuhr fort mit lauter Stimme zu beten, während der henker ihnen die Mügen tief herabbrückte. Bis jest waren die um ihren hals geschlungenen Stricke so lose, daß der Bogen der Schleise zur hälfte auf ihren Mücken herabstel, aber einen Augenblick darauf war das Zeichen geges ben, und Alles war verändert: — eine Leere hatte sich plöglich unter ihren Füßen geöffnet, und von ihren Körpern, die herabgesunken waren, sah man nur noch den obern Theil von der Taille die an die Schultern. So gewältsam war die Erschütterung, daß die Stricke steis gespannt waren, wie Eisenstangen, und von dem Gewicht dieser hängenden Körper knarrte das Zimmerwerk des Schaffots wie der Kiel eines Schiffes.

Die Journale erzählten, vermuthlich um niehr Wirkung hervorzubringen, von ben letten Zuckungen biefer Unglücklichen, aber nichts bergleichen war für und sichtbar, die wir noch nicht breißig Klafter von bem Galgen entfernt stanben, und ich bin überzeugt, baß ber Tob bie augenblickliche Wirkung ber geswaltsamen Verrenkung war, welche ber perpenbikuläre Fall von mehr als brei Kuß in ben Nackenwirbeln verursachte. Was mir am meisten an ben Gehängten auffiel, war die brehende und entsehlich anzusehende Bewegung, welche an einigen dieser Körper die Stricke bervorbrachten, die, da sie noch neu waren, natürlich bei dieser plöslichen Spannung sich aufrollten.

Das Schauspiel, welches ber Plat noch eine Stunde nach ber hinrichtung barbot, war im höchsten Grabe feierlich und schrecklich. Obgleich es in biefer Menge einige verstockte Gerzen geben mochte, die unempfindlich blieben, so konnte boch bie Mehrzahl nicht ohne innere Regung noch eine Stunde-lang biefe fünf Körper an bem Galgen hängen sehen. 3ch

Memoiren ber Bola Monteg. VII.

bleibe baber überzeugt, theils nach meinen personlichen Empfindungen, theils nach bem, was ich über die sichtbaren Ginbrude ber Menge urtheilen konnte, daß die moralische Lehre, ber einzige Zweck, ben bas Geset burch solche Beispiele beabfichtigt, so wirksam war, als sie es nur sein konnte.

Auch habe ich von einem ausgezeichneten Beobachter, ber bie Menfchen und bie Sitten berfchiebener Lanber verglichen bat, fagen boren, bag, wie emporent bie Tobesftrafen auch feien, fle bennoch, wenn fle auch von einem zweifelhaften Ruben fint, wenigstens ben Bortheil haben, bag fle burch bie öffentliche hinrichtung ber Daffe beweifen, bag eine Regierung im Lanbe beftebe, bie ftart genug fei, bem Befete Achtung gu verschaffen. Rur barf bie hinrichtung wegen Sochverraths nicht lange bauern, fonbern fie follte fich mit bem begnugen, was ich eben beschrieben habe, ohne noch Umftanbe bingugufügen, welche ben Ginbrud auf bas Bolt fdmachen und fogar bas Intereffe ber Bufchauer bem Opfer guwenben fonnien. Je ftrenger bie Berechtigfeit ift, um fo meniger muß fie als Racherin ericbeinen. Bufolge biefes Pringips muß fich auch ber Rriminalrichter bei bem Berbore nicht nur rubig und gelaffen, fonbern auch bem Angeklagten gunftig zeigen, nicht etwa aus Bartgefühl gegen bas Berbrechen, fonbern einzig um bie Sympathie bes Bolfes bemienigen zu erhalten, ber in feinem Namen berricht und regiert.

In ben Länbern, wo bie Obrigfeit, als öffentlicher Anklager auftretenb, burch verfängliche Fragen ben Angeklagten zu verwirren und in traurige Bibersprüche zu verwickeln sucht, ift es unmöglich, baß bas Publikum auf Seiten bes Gerichts sei. Nach bemselben Prinzipe wurde man Unrecht haben, wenn man verlangte, baß nach ber Bollziehung eines Tobesurtheils bie Masse bes Bolkes sich nicht gekrankt fühlen sollte, wenn

es gegen alles Schicklichkeitegefühl bie Korper ber Unglücklichen, bie burch ben Berluft ihres Lebens bem Gerichte fcon Genugthuung gegeben haben, noch verftummeln fahe

So geschah es in England bei einer politischen hinrichstung ähnlicher Art, — bie hingerichteten hatten den Bersuch gemacht, die sämmtlichen Minister zu ermorden, — daß man die Leichen in ihre Särge legte, aus benen man blos die Köpfe hervorragen sah. Run erschien eine widerwärtige Gestalt mit einer schwarzen Maste und einem Messer in der Hand. Mitztelft dieses unpassenden Instruments sing der Mann mit der Maste an, die Köpfe von den Leichnamen abzuschneiden, eine Operation, die die härtesten und lautesten Berwünschungen des Boltes hervorrief. Das Bolt hatte Recht, man kann sich nichts Gehässigtgeres benten.

Dielleicht ift es gerecht, einen Unterschied zwischen Goch= verrath und ben übrigen Berbrechen zu machen, aber wenn ber Unterschieb nur in ber Ropfabschneibung, bie aus ber Beit ber Barbarei übertommen ift, besteben foll, fo follten mir fle nicht noch emporenter machen, ale fie in ben Beiten ihres Urfprunge Wenn ber Ropf eines Berrathers einmal von feinem mar. Rumpfe getrennt werben muß, fo thue man es mit einem breiten und icharfen Beile, und ber Scharfrichter fei mit einem imponirenben Roftum befleibet, es barf fein Dann mit einem Kleischmeffer fein, wie biefer mastirte Burger im Matrofenanzuge, ber ben größten Unwillen erregte. Man prage fich feft ben Bebanten ein, bag es nicht bie Enthauptung an fich ift, welche Ginbrud auf bas Bolf macht, fonbern bie Feierlich= teit bes Aftes, ber bas Berbrechen bes Gochverrathes von jebem anberen Berbrechen unterscheibet. Es fann alfo von feiner guten Wirfung fein, wenn man ben Rorper eines Berrathers eben fo behandelt, wie ben Rumpf eines wilben Thie-

in

res, und nicht wie bie Gulle einer unfterblichen Seele. Eine folche Barbarei muß bie Achtung bes Bolfes vor bem Gefege und vor ber Gerechtigkeit bes Lanbes verminbern.

Der henker hob in England jeben abgeschnittenen Ropf bei ben haaren empor und rief: Dies ift ber Kopf eines Berräthers. Dieser Theil ber Ceromonie verfehlte wieberum seinen Ginbrud nicht, bas Bolf außerte nur burch ein ftartes Gesmurmel feine lebhafte Aufregung.

Als bie hinrichtung, beren Beuge ich fast wiber meinen Willen fein mußte, zu Enbe mar, fühlte ich meine Rrafte fdwinden und ich erinnerte mich nun erft wieber baran, bag fo eben ein Dann gewaltfam bas Leben verloren, ben ich fo vielen Mannern, bie ich bisher tennen gelernt habe, und bie Alle in hoher Uchtung fteben, vorzugieben im Begriffe ftanb. -Meine Aufregung war mahrent bes traurigen Aftes fo groß, bag ich wohl fab, aber babei nicht bachte. 3ch war bingeriffen bon bem fcredlichen Unblide, einen Mann, ber mabrenb feines Lebens fo viel Duth und Rubnheit bewiefen batte, wie ein willenlofes Ding fterben zu feben. Es war nicht, bag mein Berg für biefen Mann fchlug, mein Berg blieb vielmehr gang falt babei, benn ich batte nur Achtung, nicht Liebe fur ben Bingerichteten empfunben, und ich zwang mich, bis gum letten Mugenblide auszuharren, und aus biefem Afte menschlicher Berechtigfeit ben Duten zu gieben, ben ich wirklich baraus gezogen habe. Alls ich aber wieber babeim in meinem Bimmer war, ba war es wieber ber Menfch Mabras, welcher por meine Geele trat, und ich fonnte nicht umbin, ibm eine aufrichtige Thrane ber Theilnahme zu wihmen. -

# Sunbertneununbbreißigftes Rapitel.

### Große Männer.

Berr Munog und bie Rönigin Chriftine. - Don Antonio di Ulioa. - Der Theodolith. - Englander, Spanier und Schwede. - Der Rönig von Schweden und fein großer Runftler.

Rach biefem, ich möchte fast fagen tragischen Anfang in Mabrib hatte ich nicht viel Lust, mich lange bafelbst aufzuhalten. Ich trat einige Mal auf und erntete einen ungewöhnlichen Beisall. Ich machte bie Erfahrung, baß meine Landsleute nicht geringere Enthusiasten sind, als die Franzosen, und ich hatte mehr als je mit der Eisersucht von Männern zu kämpsen, die ich kaum einmal gesehen hatte. Namentlich machte ich viel Bekanntschaften mit herren vom hofe, die mir von der Königin Isabella, ihrer königlichen Mutter Christine, und Munoz allerliebste Dinge mittheilten, die ich aber schon um beshalb mit Stillschweigen übergehe, weil ich erkannt habe, daß niesmals Königinnen mehr der Verläumdung ausgesetzt waren, als diese beibe spanischen Königinnen.

Auch ben Geren Munoz lernte ich tennen und ich fand biefen Mann gang fo liebenswurdig, wie ich ihn mir gebacht hatte. Die Königin ift zu geistreich, zu liebenswurdig, um

einen Mann von so geringer herkunft bis fast auf bie Stufen eines Thrones zu erheben, wenn er nicht eben die Eigenschaften befäße, die einen Mann zu einem Könige machen, von welcher herkunft und Abstammung er auch sei, und es ist ein Beweis von bem guten Charakter ihres Gemahls, daß er in Spanien sehr wenige persönliche Feinde hat, die boch benjenigen niemals fehlen, welche aus bem Dunkeln in den Glanz der hoben, vornehmen Welt versett werben.

Außer bieser Bekanntschaft mit einem so vielfach bespottelten und boch eben so beneideten Manne habe ich noch eine
fehr interessante Bekanntschaft mit einem Nachkommen bes berühmten Antonio di Ulloa gemacht, welcher mir von biesem seinem großen Vorsahren eine recht liebliche Geschichte mittheilte. Ich will sehen, ob ich ste möglichst getreu wieder geben kann:

Der berühmte englische Mechanitus und Inftrumentenmacher Graham, bessen so vortreffliche mathematische Inftrumente 'in ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts ben Gelehrten aller Weltgegenden die Mittel an die hand gaben, die Physit, Aftronomie und überhaupt alle mathematischen Wissenschaften burch genaue Untersuchungen und Messungen zu förbern, hatte eine lebhaste Freundschaft für einen Schweden gefaßt, der aus seine lebhaste Freundschaft für einen Schweden gefaßt, der aus seine Naterlande nach London gekommen war, um sich in Grahams Kunst unter seiner Anleitung zu vervollkommnen. Der englische Meister, obsichon stolz, war in dieser Beziehung sehr willsährig, aber sein ausbrausender Charakter gewann oft die Oberhand über ihn. Der Schwede, ein ruhiger und bessonnener Mann, hatte bald diese Eigenschaft seines Freundes erkannt und vermied sorgfältig, ihn durch Widerspruch auszureizen.

Gines Tages unternahmen beibe Runftler einen Ausflug

nach Greenwich, um einen neuen, von Graham versertigten Theobolithen zu probiren. Die breite Themse war mit Booten und Schiffen aller Art bebeckt, beren Bewegungen mehr ober minder von Fluth oder Ebbe abhingen, benn in jener Zeit durchschnitt noch kein Dampsboot den Spiegel jenes vielbesschiften Stromes, weitgebehnte Wasserberge hinter sich, und in der Luft einen nachschwebenden Rauchstreisen zurücklassend. Als die Mechaniker ihr Boot bestiegen und die Fahrt begonnen hatten, trasen Sie einige Seeofsiziere, die Graham kanneten. Man grüßte sich, und da die Ofsiziere den Zweck des Ausstugs der Mechaniker erfuhren, baten sie um Erlaubnis, dem Experimente beiwohnen zu dürsen, und wendeten ihr Fahrzeug um.

Nach ber Unfunft in Greenwich wurde ber Theobolith auf ber Sternwarte ichnell aufgestellt, und alle Unwefenben umringten ibn. Graham lieg feine ftolgen und befriedigten Blide balb auf feiner ichonen Arbeit, balb auf ber Berfamm= lung ruben. Alle lobten und bewunderten ibn, nur Giner nicht, ein Spanier. Diefer betrachtete bas Inftrument fchweigenb und prufent. Aber er mar ja ein Auslander, ein Frember, ber naturlich menig von ber Runft ber Schifffahrt unb ben mathematischen Erfinbungen verfteben fonnte, burch welche Graham fich fur ben Saupturheber und Erhalter bes blubenben Buftanbes und ber Ueberlegenheit ber Englischen Marine anfah. Graham richtete ben Tubus bes Theobolithen auf ein Lanbhaus, welches bem Lord Sommerfet geborte, und fagte, er wolle bie Entfernung gwischen jenem und bem Thurm ber St. Pauletirche berechnen, beffen Ruppel, erglangent im Sonnenschein, aus ber grauen Rauchwolfe emporragte, bie Lonbon gewöhnlich bebedt. Der Schwebe nahm an ber Berechnung Theil, und balb mar fie fertig; felbftzufrieben rechnete Gras

ham ben Abstandswinkel aus, aber bas Refultat machte ibn befiurzi.

Gott verbamm' mich, fagte er, betrachtete bas Inftrument noch einmal, burchlief genau alle Biffern auf ber Metallplatte und in ber Berechnung, und brach endlich in bie Worte aus: Lord Sommerfet's Landhaus ift fechezehn Meilen von ber Baulskirche entfernt, so viel ift gewiß!

Sechezehn Meilen? verfetten einige Offiziere, man rechenet gewöhnlich nur gebn.

Bott verdamm' mich, - es find fechezehn! rief Graham, rechnen Sie einmal, Gir Tophan.

Der Aufgeforberte brachte mit Benutung bes Theobolisthen baffelbe Refultat heraus.

Der Schwebe machte ebenfalls noch einen Berfuch unb fagte bann endlich: Der Fehler liegt nicht an und, — wir has ben richtig gerechnet, aber bie Grabeintheilung am Inftrument ift falfch.

Rein, bas ift unmöglich, rief Graham.

Unmöglich! riefen bie Offiziere einstimmig.

Und bas wagt ein Frembling, ber von mir bas Befte gelernt bat, mas er fann, mir in's Gesicht zu fagen? fuhr Graham fort, ben funkelnben Blid auf ben Schweben gerichtet.

Berzeiht, Meister Graham, versette biefer, ich bezeichnete eine Unrichtigkeit, bie ich am Inftrumente entbedt zu haben glaubte; ich hatte aber feinesweges bie Absicht, einen fo vortrefflichen Runftler zu beleibigen.

ha, ich fenne Euch, rief Graham im vollen Borne, Ihr glaubt nicht nur, meine Arbeiten fritistren zu burfen, Ihr bilbet Euch auch ein, sie eben fo gut machen zu tonnen, wie ich. Kommt mir nie wieber vor bie Augen! Geht, wohin es Euch beliebt, aber geht gleich! Wenn ich heim komme, will ich Rube in meinem hause haben. Treff' ich Cuch noch einmal in Lonbon, so — Gott verbamm' mich! — —

Das Wort erftidte ihm vor Buth im Munde, er fnirschte mit ben Bahnen und fchlug sich mit ber geballten Faust vor bie Stirn. Die Englischen Offiziere betrachteten ben breiften Schweben halb mit Erstaunen, halb mit Theilnahme.

Es thut mir leib, fagte biefer mit betrübter Stimme, baß Meifter Graham, in welchem ich sowohl, wie bie ganze Welt, ben geschickteften Mann in seinem Fache verebre, eine Bemersfung über einen wissenschaftlichen Gegenstand so übel aufnimmt, ben man ganz ruhig uub ohne jegliche Auswallung am besten erörtern könnte. Aber ich kenne Meister Graham's Charakter. Ich werbe abreisen und mich schriftlich für alle Freundschaft, bie ich früher erfahren habe, bei ihm bedanken.

Dein! rief biefer mit fteigenber Erbitterung, vorher foll bie Sache auf ber Stelle von ben bier anwesenben Berren entsichieben werben, bie sammtlich ihr Fach verfteben. Sabt Ihr Recht, fo - - fo - barüber werbe ich hernach fprechen.

Der Spanier, ber ben Streit stillschweigend mit angehört hatte, trat jest bicht an bas Instrument, obgleich ihn Graham mit einem verächtlichen, wüthigen Blide maß. Die Offiziere, welche ihn wohl zu kennen schienen, saben mit Spannung seinem Ausspruche als bem eines kompetenten Richters entsgegen.

Nachbem er bas Instrument einige Minuten mit Aufmerts samkeit betrachtet hatte, fagte er gemeffenen Tones: Iener junge Wann hat Necht, — ber Theobolith ist falsch.

Das verfteht 3hr nicht, rief ber erhitite Graham.

Der Spanier warf einen ftolgen Blid auf ihn, brebte ihm ben Ruden und reichte bem Schweben bie Sand.

Da Graham einige beleibigende Worte gegen ben Spanier berausstieß, beeilten fich bie Offiziere, ihn zum Schweigen zu bringen: boch ber emporte Meister legte bie Sand an fein Degengefäß und schwor bem Schweben Tob und Berberben.

Man war in jener Zeit eben nicht geneigt, Ehrenfachen auszuweichen. Rurze Zeit nachher befand fich bie Gefellschaft an einer entlegenen Stelle im Park hinter ber Sternwarte, und ber Spanier rief ben beiben Künftlern bie verhängnisvollen Worte zu: Binbet bie Klingen! — Los! —

Graham mar ber geschicktere Fechter, ber Schwebe jeboch ber ruhigere. Nach einem furgen Zweikampf burchstach ber Schwebe mit seiner Klinge ben Rockarmel Graham's, und als bieser eine Bewegung mit bem Arme machte, zerbrach bie seine Stahlklinge bes Schweben. In bemfelben Augenblick machte Graham einen heftigen Ausfall auf bie Bruft seines jest ents waffneten Gegners, boch sprang ber Spanier herzu und erstlärte bas Duell für beenbet. Die Offiziere stimmten ihm bei.

Aber Graham war noch gang eben fo erbittert, wie vorber, und ber Schwebe mußte fich entschließen, wie tief es ihn auch ichmerzte, abzureisen. Man kehrte mit bem unglücklichen Instrument nach ben Booten zurud, einige Offiziere begleiteten Graham, bie übrigen aber gesellten sich zum Schweben, an bessen Seite ber Spanier sich ernst und wurdevoll niederließ.

Um, andern Morgen fegelte ber Schwebe feiner beis math gu.

Er bieg Daniel Edftrom. - - - - - - - - -

Der Aronpring von Schweben, Abolf Frebrik, welcher von 1751 — 1770 regierte, war außerft geschickt im Drechseln und unterhielt fich bamit, bie fünftlichften Arbeiten in Golg, Elsenbein und Schilbpatt anzusertigen. Er besuchte oft ben berühmsten Mechanitus und Anfertiger mathematischer Instrumente,

Ecttrom, welcher ihm bie meisten feiner feinen und oft höchst tunstreich zusammengesetten Inftrumente lieferte. Er hatte wohl bemerkt, baß Ecttrom's sinanzielle Berhältnisse nicht bie besten waren, boch ftanb es mit benen Abolf Fredrit's auch nicht besonders. Der redliche Ectström war nicht einer von benjenigen, die unter allen Umftänden ihren eigenen Bortheil wahrzunehmen verstehen; es fam ihm mehr darauf an, seine Instrumente wirklich gut und brauchbar zu machen, als einen guten Preis dasur zu erhalten. Er sagte zum Kronprinzen: Deffentliche Anstalten, knapp besoldete Beamte, und unbemittelte Studenten sind meine häusigsten Kunden; soll ich sie burch hohe Preise brücken und abschrecken?

In bem nämlichen Jahre, in welchem Abolf Frebrik ben Schwebischen Thron bestieg, wurde Stockholm von einem berühmsten Gelehrten, bem Spanischen Marine-Offizier, Don Antonio di Ulloa besucht, ber seinen Namen burch seine Grabmessungen in Süb-Amerika und burch die herstellung vieler Einrichstungen und Berbesserungen beim Spanischen heerwesen unsterdslich gemacht hatte. Sein hoher Rang und seine ausgezeichneten Kenntnisse machten ihn zu einem geseierten Gaste des Schwedisschen hofes. Der König ging oft in bürgerlicher Kleidung und ohne irgend ein Gesolge mit ihm spazieren.

Als man eines Tages in ben Salons ber geiftreichen Rosnigin Louise Ulrife über bie wissenschaftlichen Bermessungen bes Spaniers unter bem Aequator sprach, erzählte berselbe, er habe vor mehreren Jahren in London bie Bekanntschaft eines Schwedischen Mechanikers gemacht, ber schon bamals eine große Geschicklichkeit, besonders aber ein höchst sicheres Urtheil in wissenschaftlichen Dingen bewiesen habe; er erwähnte zugleich eines Zwistes, ber zu einem Duell zwischen bem Schweden und bem berühmten Graham geführt. Der König lächelte und

fragte, ob Don Antonio jenen Mann zu feben muniche, er wohne in Stockholm und habe bier eine Bertftatte.

Roch an bemfelben Tage begab fich ber König mit feinem Gaste zu Ecström. Sein bekümmertes und niedergeschlagenes Gesicht erheiterte sich beim Eintritt bes hohen Besuchs. Kaum hatte er einen Blick auf ben Spanier geworfen, als er, vor Ueberraschung und Freude erröthend, auf ihn zueilte. Don Antonio begrüßte ihn mit ächt spanischer Granbezza, wobei seine Augen jedoch verriethen, daß er seinen früheren Bekanzten mit Vergnügen wiedersah, und fragte: Haben Sie vielleicht einen Theodolithen fertig, mein Herr?

Edftröm führte bie Runben in ein Zimmer, wo er feine fertigen Instrumente stehen hatte. Es waren ihrer nicht viele, aber ber Spanier fand sie ausgezeichnet und erklärte, nirgend so vortreffliche Arbeit gesehen zu haben. Er bestellte fogleich mehrere Instrumente für bas neue Observatorium zu Cabix, bessen Anlegung er veranlaßt hatte.

Diese Bestellung kam bem bescheibenen Künstler in seinen gebrückten Umständen höchst gelegen, und er vermochte nicht, seine Freude darüber zurückzuhalten. Der König selbst bemerkte, es sei eine Ehre für's Land, daß ein Mann von Don Antonio's Kenntnissen und Berühmtheit eine schwedische Arbeit so rühmend anerkenne, und noch in Gegenwart des Spaniers ernannte er seinen Schühling bafür mit einem jährlichen Gehalt von 6000 Thalern Rupsermunze zum Director aller Königlichen Werkstätten zur Ansertigung mathematischer Instrumente.

Edftröm's Freude war unbeschreiblich groß, aber fie aw Berte fich auf eine etwas feltsame Beise. Sein Gesicht glübte und er blidte unruhig und verlegen um fich. Endlich griff er nach feinem hut und schien nicht übel Luft zu haben, seine

Safte allein zu laffen. Der König bemerkte bies und fragte: Wohin fo eilig, mein lieber Ecftrom? -

Diefer erröthete noch mehr, stammelte einige unverständsliche Worte, und ichien in ber peinlichften Verlegenheit. Endslich fagte er: Wenn ich Ew. Majestät benn nicht vorenthalten barf, was mich auf eine fo nnhöfliche Weise nach meinem hut greifen ließ, so will ich bekennen, bag ich im ersten Augensblicke meines Glücks keinen anbern Gebanken hatte, als es meiner — meinem Freunde, — bem Sekretär Elvins mitzutheilen.

Ach, versette ber König, ich kenne ben Elvins, aber er macht sich nichts aus Neuigkeiten; er saß vor einigen Jahren, vertieft in seine mathematischen Berechnungen, auf seinem Zimmer und hörte nicht, daß sich die empörten Dalekarlier unter seinem Fenster ben ganzen Tag mit bem Militär herumschossen, sonbern erfuhr dies erst am nächsten Morgen von seiner Wirthschafterin. Doch jeht erinnere ich mich, — Elvins hat ja wohl eine bubiche Schwester? — —

Edftröm folug bie Augen nieber. Schon! Schon, fagte ber Konig mit jenem Tone von Berglichkeit, ber ihn fo liebens- wurdig machte, wenn er es wollte, und ben fein Sohn Guftav III. von ihm erbte, es macht mir boppelt Freube zum Glud zweier Menschen beigetragen zu haben.

Auch Don Antonio erflärte auf herzliche Beise feine Theilnahme an Edftrom's Glud.

Der eble Spanier, welcher alle Instrumente in Schweben bestellte, bob bie tief verfallene Spanische Marine wieber fo empor, baß ste im Stanbe war, noch einmal fraftig aufzutrezien, und baß selbst ihr Untergang bei Trafalgar ihr wenigstens Ehre, wenn auch nicht ben Sieg verschaffte.

## Hundertvierzigstes Rapitel.

#### In München.

#### 3ch und meine Gegner.

Nachdem ich Mabrid verlaffen hatte, bereiste ich Spanien noch einige Monate in der Kreuz und ber Quer. Ich sah meine Geburtöstadt Sevilla, ich sah das Gaus, in welchem ich geboren worden war, und welche Gefühle ergriffen mich! — Welch' ein Leben voller Wechselfälle, voller Erfahrungen lag zwischen diesen beiden Momenten, da ich Sevilla als Kind verließ und jeht wiederkehrte! Wie ein Traum ging mein vergangenes Leben an meiner Erinnerung vorüber, und welche Zukunft erwartete mich noch! — Sagte nicht Solon: Niemand ist vor seinem Tobe glücklich?. — Und ich war noch so jung, so viel ich auch ersahren hatte.

Ich geftehe, baß ich mit etwas erleichtertem herzen Spanien verließ. Ich fam burch Gegenden und Stäbte, welche bie Spuren ber Bürgerkriege an fich trugen, welche Spanien in einer Reihe von Jahren verwüftet hatten. Dieser Anblid berührte mich sehr schmerzhaft, es erfüllte mich mit Trauer, ein Land, welches von ber Natur so reich begabt ift, in so tiefem Elend zu sehen. Ich athmete, wie gesagt, freier auf, als ich enblich wieber bie frangösische Grenze erreichte, als ich wiesber auf frangösischem Boben ftanb, auf bem Boben eines Lansbes, welchem brei Revolutionen von so zerftorenben Volgen bennoch nichts von feiner Macht, feinem Einflusse, — von feisnem klassischen Leichtstinne rauben konnten.

Bis Paris reifte ich fast ohne Aufenthalt, nur in Borbeaux verweilte ich mich, benn ich konnte nicht umbin, in biefer Stadt bes Tanzes bie Buhne zu betreten. Diese Stadt bat bekanntlich eines ber prächtigsten Theater ber Welt. Der herzog von Richelieu verausgabte mehr als brei Millionen für seinen Bau, welcher brei Jahre währte. — Das Ballet von Vorbeaux genießt seit langer Zeit einen außerorbentlichen Ruf, und es sehlt fast bei keiner Vorstellung. Ich hatte alle Ursache, mit meinem Empfange sehr zufrieben zu sein, und ber Beisall, welcher mir baselbst in so reichlichem Maße zu Theil wurde, wird noch lange in meinem Gebächtnisse leben.

In Paris hielt ich mich biesmal nur vierzehn Tage auf. Ich fand die alten Menschen, aber sehr viele neue Dinge. Denn in Paris ändert sich mit jedem Tage etwas. Wie könnten fonst die Pariser leben? — Wenn sich nichts Neues mehr machen will, dann wird ein wenig Nevolution gemacht, ein Attentat auf die Regierung, auf das Ministerium, welches zu-weilen mit dem Sturze der Dynastie endet und ganz Europa erschüttert.

So verließ ich Paris, um zum zweiten Male Deutschland zu betreten, welches in Bezug auf feine Loyalität ben besten Ruf von ber Welt bat.

In Baben machte ich fehr traurige Erfahrungen, welche im grellften Contrafte zu ben Brophezeihungen meines Nafenpropheten ftanben, und endlich nach vielen und manchen angenehmen Erlebniffen tam ich gegen Enbe September 1846 in Dunchen an.

Wenn ich mich baran erinnere, ba ich zum ersten Male burch bie Straßen bieser schönen, imposanten Stadt schritt, welche ein poetischer, geistreicher und kunststnniger König mit so herrlichen Baubenkmälern geziert bat, ba ich eine Frembe, Unbekannte, eine arme Ballettänzerin zum Theater=Intendanten ging, an seine Thur pochte und kalt empfangen wurde, ba mir auf meine Bitte, mir ein Debüt zu gestatten, mit einem böslichen, aber kalten Nein geantwortet wurde; und wenn ich mich bann erinnere, wie bald nachher ich ber Gegenstand einer allgemeinen, aber bittern Ausmerksamkeit wurde, bann erscheint mir biese ganze, wunderbare Epoche meines Lebens wie ein toller Fastnachtsspuk.

Die Leser mögen nur bei Darftellung biefer Ereignisse, welche ihren Brivat-Character verlieren und ber Geschichte angehören, nicht vergessen, bag ich selbst eigentlich Richts gethan habe, um einem Berhältnisse, welches mich so fehr beglückte, einen öffentlichen Character zu geben, bag ich von einer Partei gewaltsam in ben Strubel von Ereignissen bineingezogen wurbe, bie zu veranlassen burchaus außer meinem Willen lag.

Ohne Gewiffensbiffe gebe ich an bie Enthullung eines fo wichtigen Abschnittes meines Lebens, bas nur guten Ibeen, guten Absichten geweiht gewesen ift.

3ch ftebe vor mir felbft volltommen gerechtfertigt ba.

Bu einer Macht gelangt, welche fast bie einer Königin war, habe ich mich rein von allen Intriguen gehalten, zu benen fo oft biejenigen ihre Buflucht nehmen, welche eine erlangte bobe Stellung um jeben Breis behaupten wollen. —

3d habe nichts gethan, nichts gebacht, mas bem Bolte

jum Unheil, jum Unglude gereichen fonnte, beffen Ronig mich mit feiner großnuthigen Gulb begludte.

Ich habe meinen Ginfluß, wenn ich jemals folchen im geringen Mage ausübte, nur bazu benutt, Gutes zu thun, ben Bofen zu verzeihen, und bem üblen Leumund, welcher mich auf jegliche Weise zu schmähen und in ben Augen bes Boltes herabzuwurbigen versuchte, mit Verachtung zu begegnen.

Die zwei Jahre eines Lebens an ber Seite eines Rönigs find ohne allen Borwurf für mich und ben Röniglichen herrn, ber so innig für sein Bolt fühlte und es mit einer Liebe umsfaßte, die leiber nur zu oft von benjenigen falfch gebeutet wurde, welche Liebe zum Könige heuchelten, und benen bennoch nichts mehr am herzen lag, als die Königliche Gewalt in den Ausgen bes Boltes herabzusetzu, zu begeifern, und biese herabzwürdigung für ihre selbstsüchtigen Zwecke auszubeuten.

Ich werbe bies alles barftellen sine ira et studio, benn ich bin weit entfernt, Gleiches mit Gleichem zu vergelten, ich will nur gerecht gegen mich und ben Königlichen Gebieter fein, ber so gute, eble und erhabene Absichten hatte, und gleichwohl so schlechten Dank erhielt. —

Bahrlich, bie Konige find zu bebauern.

Scheint es nicht, als glaubten gewiffe Leute bas Recht zu besithen, ibre Reigungen, ihre Liebe, ihren Sag auf biejenigen Gegenstände zu lenten, bie fie in ihrer frevelhaften Gigensucht lieben ober haffen? —

Als burfe ein König fein eignes herz besigen, feine Reisgungen, bie feiner Individualität entspringen, als mußte ein König aufhören, ein Mensch zu sein, und unter allen Umftansben sich von ben Augen, Ohren, Empfindungen, Bunschen und Absichten, und famen sie aus ber getrübtesten Duelle, abhängig machen.

Wie man an ber Seite eines Königs empfinden muß, ich werbe es Euch lehren, ja, ich werde es Euch zeigen, die Ihr, — die Ihr Guch mit so vieler heuchelei die Stügen bes Thrones nennt, — mit so nichtswürdiger Instnuation beleidigt habt, die Ihr vor ben Augen Deutschlands, Europas als ein verworsenes Wesen bargestellt habt, — welches um die Liebe eines Königs buhlte, um nichts aus ihr zu machen, als eine reiche Quelle zur Befriedigung thörichter Eitelkeit.

3ch werbe mich auch in biefem Berhaltniffe zeigen, wie immer, fo wie ich bin, nicht fchlechter, nicht beffer.

Ihr follt nicht ben Triumph haben, 3hr Manner ber Bersschwörung, bie 3hr Liebe für bas heuchelt, was 3hr zu versberben ober boch wenigstens ohnmächtig zu machen trachtet, 3hr follt nicht ben Triumph haben, sage ich, baß ich mich wie einen Engel hinzustellen strebe, ber eitler Dinge nicht fähig ware, die jedem Menschenherzen anhaften, bis er in finsterm Grabe rubt!

Aber ich werbe zeigen, bag ich unenblich viel beffer bin, als biejenigen, welche mit bem Rufe bas Bolt zu entflammen fuchten: Steinigt fie.

Mochte ber hochherzige Ronig, wenn er von biefen Zeilen Runbe erhalt, fich erinnern:

Bie Lola Montez zu jeber Zeit bie mahre Größe, bie Erhabenheit bes Gemuths und Charafters, ben mahren Mannesftolz = und Muth höher geachtet hat, als alle Schähe, mit benen fich nichtige, neibifche Sitelkeit bruftet und ein Glück zu erkaufen und zu erkunfteln fucht, welches, ba ihm bie innere Befriedigung, ber innere Berth gebricht, zum Unbeile berjenigen ausschlägt, bie fich mit foldem Glücke zu täuschen und einzulullen suchen.

### Hunderteinundvierzigstes Rapitel.

### Die öffentlichen Juftande Bayerns bei meinem Erscheinen.

Bevor ich näher auf meine Münchener Erlebniffe eingehe, welche ich bem Urtheile bes billig benkenden und ebleren Theils bes Bublicums anbeimgebe, erlaube ich mir eine geschichtliche Stige ber baprischen öffentlichen Zustände zu geben, von besenen ich freilich bamals, als ich bieses Land zum ersten Male betrat, keine Uhnung hatte, und die mich überhaupt nur nach und nach ein glüdlicher Takt beraussühlen ließ.

Ich bebiene mich zu biesem Zwecke ber geiftreichen Feber bes Dr. Erbmann, ber, wenn er auch keinesweges als mein Freund, so boch als ein erklärter Gegner berjenigen Partei ersicheint, bie an meinem Sturze arbeitete, und beren Sturz nicht ich veranlaßte, wie bas Land glaubte und die Presse verbreitete, sonbern bie ohne mein hinzuthun in bie Grube stürzte, welche ste für mich gegraben hatte.

Werfen wir einen Blid auf bie Rolle, welche Babern in ben früheren religiöfen Rampfen gespielt hat, fo feben wir es auf ber Seite bes Pabstthumes, alliert mit ben Intereffen ber

fatbolifden Rirde, wenn auch theilweife bierin feinem eigenen Intereffe bienenb. Babern mar bon ieber bis nach ber Reformation quelfifch = fatholifch und bie Geele ber gegen bie Union ber Brotestanten fich bilbenben Lique. Der von Seite ber Rirche 1773 aufgehobene und 1814 wieber fanctionirte Orben ber Jefuiten batte bier feine Birffamteit und feinen Ginfluß nie gang aufgegeben, mar 1777 bereite wieber in iconfter Bluthe und machte fich befonbere bemertbar im Broceffe gegen ben von Beishaupt gestifteten Illuminatenorben, auf ben wir fpater nochmals tommen werben. Die Unflage, berfelbe fei politifch gefährlich gemefen, bat fich nicht begrunben laffen, und ericbien auch feine Aufhebung gefeslich und rechtmaßig, meil biefer Orben einen geheimen Staat im Staate bilbete, fo fonnte man boch bie Art nicht billigen, mit ber man verfuhr, - aber fo viel ift gewiß: burch feine Tenbeng ber Bereblung und Aufflarung ber Menscheit, welche über bie firdliche Berriffenbeit gehoben werben follte, war er ber gefährlichfte Beind bes Tefuitismus, beffen Form er annahm, um ibn felbft an überminben, bas beißt: ben materiellen Teufel burch ben forthellen auszutreiben. Gold ein Plan jeboch mußte in jener Beit icheitern, mo ber Jefuitismus noch zu machtige Arme butie, und neben großen inneren Rampfen unter ber traurigfteniBeengung ber Dent-, Gewiffens- und Breffreiheit eine totale Berfinftedung bereinzubrechen brobte.

thin Jum Blud für Bayern ging aber ein Stern auf, ber eble König Marmiblian Joseph (1799 bis 1825), bessen Milbe, here ablassung simb Menschenfreundlichkeit noch immer in herzlicher Erinnerung sortlebt. Er mar es, ber zuerst den Funten ber hummwisch und Intelligenz zur Flamme anzusachen suchte in senerateren Winterenticht. Er war es, der die Toleranz eines Friedrichtung Losephi auch auf baherischen Boben verpflanzen

wollte, gegenüber gräulicher Intolerang. Den beftigften Biberftanb fant er ba, mo ihn Joseph II. gu finben fürchtete, wenn er in feinem Tolerangebicte fagt: ,, 3ch weiß, bag ich ber Schwierigfeiten viele merbe zu überminben ha= ben, und bag bie meiften bon benen hertommen, bie fich beine Briefter nennen." Diefen heftigen Biberftant fant er an ben Jesuiten, an ben von ihnen beeinflußten Rorporationen und Berfonen, fowie überhaupt an ber fatholifden Rirde. Goren wir, mas ein bamale lebenber fatholifder Schriftfteller, Dr. Brenbel, Profeffor ber Rechte in Burgburg, in feinem Rirchenrecht G. 305 fagt: "Babern mar "ein rein fatholifches Land, und bie Brunbfage ber Dulbung, "früherhin von Friedrich bem Großen und anbern weifen Re-"genten zur offenbaren Beforberung bes öffentlichen Boblftan-"bes aufgestellt, und von Raifer Joseph, wiewohl unter un-"gunftigen Umftanben und unerwarteten Schwierigfeiten, in "Defterreich nachgeahmt, hatten in Bayern nicht Burgel ge-"fchlagen; fcon feine bei ber Reformation angenommene Stel-"lung und gespielte Rolle, feine lanbftanbifde Berfaffung, bie "Dentungeart feiner Ginwohner und eine machtige Beiftlich-"feit, bie unter fremben Bifchofen ftanb, fchienen fich entgegen-"gufegen. Roch im Jahre 1801 gab es Broteftationen gegen "bie burgerliche Aufnahme von Proteftanten in bie Sauptftabt." Diefes Lettere bezieht fich auf bie Weigerung bes Munchner Magiftrates und ber babrifden Canbftanbe, ben Raufmann Roch und Weinwirth Michel, Beibe reformirter Ronfeffion, als Burger aufzunehmen, obwohl Maximilian Joseph in einem Cbict vom 10 ten Januar 1800 erflart batte, es folle bie Anfäßigmachung nicht mehr vom fatholifden Befenninig abbangig gemacht werben. Nur bie energifchften Dagregeln unb ernfteften Drobungen von Seiten ber Lanbesbirection fonnten

ben widerspenstigen und fatanischen Sinn jener Korporationen beugen. Es ist dies hinlänglich, um einen Geschmack von dem Geiste zu geben, der damals herrschend war, aber noch heutzutage bort man hin und wieder sich klagend äußern: "Bäre nur damals der Magistrat beharrlicher gewesen, München erfreute sich einer blos katholischen Bevölkerung (es sind beren nun mehrere Tausende)," obwohl der gebildete Theil der Münchner Bürgerschaft tolerant und friedliebend ist.

Maxmilian Joseph lebte also im Rampfe mit einer verfegernben Beiftlichteit, wenn er Bolfebilbung gu beben, ben Obscurantismus und bie Intolerang zu verbannen fuchte. Inbem er einen neuen Beift einleitete, bat er fur Babern viel gethan; ihm verbanft es feine Berfaffung ober Conftitution, moburch für Berfon und Gigenthum Gicherheit, fur Dent=, Gewiffend = und Dreffreibeit freiere Dormen, fur bie brei driftlichen Confessionen ungebarmte Religioneubung und gleiche Berechtigung im Staateburgerthum jugefichert wurben. Die fatholifche Rirchenverfaffung wurde burch bas 1817 mit Bius VII. geschloffene Concorbat organifirt. Für bie Protestanten murbe eine Confiftorialverfaffung gegrunbet. Die Erziebungs = und wiffenschaftlichen Bilbungsanftalten wurden verbeffert und geregelt. In allen Zweigen ber Bermaltung machte er feinen wohlthätigen Ginflug geltent, und fo hat er bas unbeftrittene Berbienft, Bayern aus bem Roben berausgearbeitet und ben Grunbfagen ber Tolerang, humanitat und Intelligeng Raum gur weiteren Entwidelung gegeben zu haben. Das ift's, mas ibn in ber Erinnerung eines jeben humanen Bayern unvergeflich macht, benn fchwer ift jeber Grunbbau, mo fo harter Boben und ungunftiges Terrain vorhanben ift.

Das war im Ganzen bie Lage ber Dinge bis zum Concorbat. Schon feit ber Wiebereinsetzung (1813-1814) bes

in Savona 1809 von Rapoleon gefangen gehaltenen Papft Dius VII., bes bekannten Wieberherftellers bes Sesuitenorbens, hatte zwar bie romifche Gurie angefangen, ihr verlornes hierarchifches Gebiet wieber zu erobern, aber in Bagern murben bie bagu geeigneten Unknupfungepunkte hauptfachlich mit bem Concorbate gegeben. Die in ber Berfaffung ausge= fprochene gleiche Berechtigung ber Broteftanten mar ein Begenftanb, ber Papft Bius VII. zu jenen principiellen Befchmerben im Jahre 1819 Beranlaffung gab, beren wir icon fruber Ermahnung gethan baben, und worin bie Baritat ber protestantifchen und fatholifden Confession als Berführerin gum religiofen Inbifferentismus, gur Berlegung ber Babrbeit unb Sanctionirung bes Irrthumes bingeftellt wirb. Es wirb fich im Laufe biefer Darftellung flar erweifen, worin ber Rampf bes Ratholicismus und Broteftantismus auf bem politifchen und firchlichen Gebiete in Bayern feine Bafie babe. Der alte Streit ift es zwischen Rirde und Staat, ber fich biefes Mal unter ber Form eines Streites zwischen Concorbat und Berfaffung barftellt. Die Befdichte bat erwiefen, bag Tractate bes Staates mit ber Curie von jeber ben Staat in Berlegenheit gebracht haben, inbem bie Curie nur bann und fo pactirte, menn fie im Sintergrunde ihren Bortheil fab. Diefen Sintergrund hatte man bei Goliefung bes Concorbates von Geite bes Staates ent= meber nicht erfannt ober in verbangnigvoller Rachgiebigfeit gering geachtet, ober man war wirtlich überliftet worben. Offenbar aber ift jenes Concorbat fcon an fich ein Borgug, ben man ber fatholifchen Rirche bewilligt hat, man ertannte bie fatbolifche Rirche als bem Staate ebenburtige Macht an, mit ber man einen Bertrag fchliegen muß, um nicht gefahrbet zu fein, mabrent bie proteftantifche Rirche, weber als Macht anerkannt, noch gefürchtet, folch einen Borgug nicht genoß. Go mar benn bas Concorbat ber Stein, melden bie Katholifde Rirche in bas Gebiet ber Berfaffung marf, es mar ber Stein, welchen ber Protestantismus zu ichleppen batte, es mar ber Stein, ber ben conftitutionellen Fortichritt bemmte, es mar ber Stein bes Unftoges zwischen Ratholifen und Broteftanten, ber Edftein, auf ben bis in bie neueften Beiten berein bie ultramontane Bartei und bas mit ihr vermachfene Abel'iche Minifterium ihr Bebaube gegrunbet haben. Db Conftitution, ob Concorbat - bas find bie principiellen Fragen, welche bie politifch-firchliche Gefchichte Bayern's zu lofen fuchte. Db bas Concorbat ber Berfaffung zu meichen habe, ober umgefehrt - barin rubt ber Rampf ber fatholifden nnb protestantifden Rirde in Bayern. Geloft ift biefe Frage noch nicht: Abel's Bermaltung bat entichieben bem Concorbat gebulbigt. Lanbtag bon 1846 hat noch nichts abgeschloffen, boch wirb und muß biefer Begenftand auf bem nachften ganbtage gur ernfteften Berathung fommen muffen, ob gur Enticheibung, bas beift, zu einer Enticheibung, bie allgemein verfobnt, bas ift zweifelhaft, fo lange einzelnen Rirden Drarogative quertannt merben.

Man sieht baraus, baß es schon ein Fehler mar, überhaupt nur ein Concorbat zu schließen; es mehren sich aber
bie Bebenklichkeiten, wenn wir ben Inhalt bes baberischen
Kirchenvertrages kritisch mustern. Schon im ersten Artikel
beißt es: "Die römisch=katholisch=apostolische Reli"gion wird in bem ganzen Umfange bes Königreichs
"Babern und in ben bazu gehörigen Gebieten un"versehrt mit jenen Rechten und Prärogativen er"halten werben, welche sie nach göttlicher Anord"nung und ben kanonischen Sahungen zu genießen

"bat." Diefer Artitel fpricht alfo von Borrechten, welche bie romifche Gurie fich ausbebungen, und welche nach gott= licher Anordnung und obenbrein nach ben fanonischen Satungen zu genießen finb, und ber fanonifchen Satungen find boch viele, febr viele, aus ben alteften und finfterften Beiten bes Chriftenthume, Sabungen, bie bier hauptfachlich gegen bie Reger gerichtet finb. Go bat man benn mit wenigen Kebergugen eine Belt von Unfpruchen zugegeben unb, um einen Boltsausbrud zu gebrauchen, bie Rate im Sade gefauft. Daß biefe Brarogative mit ber in ber Berfaffung ausgefprochenen Baritat nicht übereinftimmten, faben bie Broteftanten naturlich ein, und es erfolgten fofort von ihrer Seite Abreffen und Bitten an ben Thron um Aufrechthaltung und Sicherftellung bes Rechtszuftanbes ber proteftantifden Rirche und ihrer in ber Conftitution erworbenen Rechte. Maximilian Joseph, bem es mit jener Paritat in jebem Falle Ernft mar, gab folgenbe beruhigenbe Erflärung in einem Refcript vom 12. Marg 1818: "Daß Allerhöchftbiefelben nicht nur alle in Begie-"bung auf bie firchlichen Berhaltniffe ber proteft-"antifden Bemeinbe erlaffenen fruberen Ebicte "und Berordnungen aufrecht erhalten, fonbern "auch benfelben gegen jeben Ginfluß ber fatboli-"ichen Beiftlichteit volle Sicherheit verfchaffen "werben, und bag baber Ge. Ronigl. Majeftat nun-"mehr auch erwarten, bag im Bertrauen auf bie "befannten bierburch bestätigten Grunbfage Ihrer "Regierung in Religionsangelegenheiten feinen "weiteren Beforgniffen werbe Raum gegeben mer-"ben." Die romifche Curie blieb jeboch auch nicht unthatig, um fich aller Conceffionen im Concorbate fo viel als moglich ju verfichern, und fo erfchien benn am 15. September 1821

eine Berordnung, ben Bollgug bes Concorbates betreffenb, morin nicht nur, obne alle Bezugnahme auf blie Staateverfaffung, wie ber Griminalift und Staaterath von Feuerbach bemertte, uneingeschranft, befohlen murbe, baß biefes als Staatsgefen geltenbe Concorbat in allen feinen Theilen in volle Ausübung gebracht werben folle, und allen Beborben obliege, fich genau nach feinen Beftimmungen gu achten, fonbern auch binfichtlich bes auf bie Berfaffung abzulegenben Gibes Folgenbes verorbnet ift: "Bugleich "fügen wir gur Befeitigung aller Digverftanbniffe "über ben Gegenstand und bie Befchaffenbeit bes "von unferen fatholischen Unterthanen auf bie "Conftitution abzulegenben Gibes bie Erflärung "bei, bag, inbem wir unferen getreuen Unterthas "nen bie Conftitution gegeben haben, unfere Ab-"ficht nicht gemefen fei, bem Bemiffen berfelben "im Beringften einen Zwang anguthun; bag baber "nach ben Beftimmungen ber Conftitutionen felbft "ber von unferen fatholifden Unterthanen auf "biefelbe abzulegenbe Gib lebiglich fich auf bie "burgerlichen Berhaltniffe beziehe, und bag fie "baburch zu Dichte merben verbinblich gemacht "werben, mas ben gottlichen Befegen ober ben fa= "tholifden Rirdenfagungen entgegen mare."

Wer fieht hier nicht bie Machinationen ber römischen Curie, einen Standpunkt zu gewinnen, von bem aus die constitutionelle Gleichstellung umgangen ober aus bem Wege geräumt
werben könne? Wer erkennt in bem Concordat und ber barauf folgenden Bollzugsverordnung, worin die Staatspflichten auf das Gewissen reducirt merben, nicht eine stets vorrätbige Angriffs - und Bertheidungswaffe ber katholischen

Rirche, bem Staate und ber protestantischen Kirche gegenüber? D bas Gewissen! es giebt ein gutes, ein boses, ein enges, ein weites, ein strenges, ein zartes, ein leichtsinniges, ein schlafenbes, ein wachenbes und auferwecktes, sogar ein protestantisches
und katholisches Gewissen. Die Geschichte ber Religion lehrt,
baß oft ber größte Fanatismus, die entschiedenste Intoleranz
zur Gewissenssache wurde: die Reher auszurotten erschien als
heilige Pflicht. Das Gewissen in lehter Instanz ist der Pabst,
in erster ber Beichtvater. Auf solch breiter Basis kann das
Concordat über die Verfassung gestellt werden, und biese letztere gilt überhaupt nur insoweit, als sie dem Concordat conform ist. So wird die Parität zur offenbaren Ungleichheit,
und die katholische Kirche könnte, wenn sie die Macht besäße,
laut Vertrag einen firchlichen Absolutismus üben.

Erft aber feit ben Rolner Ereigniffen zeigte bie fatholifche Rirche eine fühnere Stirne in ihren hierarchischen Unsprüchen, melde unter ben fruberen Minifterien und von ben jeber Intolerang abgeneigten Regenten Maximilian und Lubwig ftete gemißbilligt worben waren und auch in bem größten Theile ber Bevolkerung feine Sympathien für fich gehabt hatten. 3mar find auch früher einzelne Tribulationen bin und wieber vorge= tommen, wie in Ingolftabt, wo man einer protestantifden Rirchengemeinte feine Rirche einraumen wollte, ober in ber alten Universitateftabt Land shut, mo ber Magiftrat bie Errichtung eines bleibenben proteftantifden Gottesbienftes zu verhinbern fuchte und in einer an bie bochfte Stelle gerichteten Gingabe bie mertwurbigen Borte geaugert haben foll: "bie Stabt habe in ber letten Beit Unglud genug gehabt und muniche mit biefem neuen verfcont gu werben," ober in Umberg, wo man ben Broteftanten obne Gotteshaus eine bon ben breigebn Rirchen im nadften Umtreis nicht überließ, — aber im Gangen herrschte boch ber Seift ber Toleranz und Friedfeligkeit zwischen ben beiben Confessionen, gebegt, gepflegt und bewacht von oben, und felbst in ber Geift- lichkeit lobert im Gangen nicht jenes ultramontane Begehr ober ber göttliche, vom heiligen Geifte geleitete Inflinct bes Gorres.

Der eigentliche Wenbepuntt ber Lage ber Dinge in Bayern trat mit bem Rolner Greigniß ein, ober, wie bie Ultramontanen fagen, mit ber Erhebung ber fatholifden Rirche gegen bas bureaufratifche Guftem in Deutschland, mit bem Erwachen jenes fatholischen Beiftes und gottlichen Inftincte, in welchem bie hiftorifch = politifden Blatter bie Begenwart Bottes feben. In jene Beit fallt auch ber Bechfel bee baberifden Minifteris ume, bei welchem Berr von Abel ftatt bee Fürften von Ballerftein bie Leitung bes Lanbes übernahm. Das von nun an bestehenbe Berhaltniß ber Lage ber Dinge ju ber fruberen bezeichneten bie biftorifch = politischen Blatter treffent mit ben Borten: "Der Fürft Ballerftein fei ber lette Minifter ber alten Ordnung gemefen, mit bem jegigen Minifter habe eine neue, mit ber Beranberung bes fatholifchen Bewußtfeins in ber Belilage verfnupfte Orbnung begonnen, gegen melde von Seite ber alten nun rudgewirft werben follte."

Bon biefer Zeit an ift ber latente Krantheitoftoff, welcher bisher burch Balliativmittel niebergehalten worben war, offen zum Ausbruche gekommen und hat die Lebensprincipe bes baberischen Staates angegriffen. Die im Reime vorhandenen inneren Berwürfnisse entwickelten sich, indem die katholische Kirche burch ihre Siege am Mein sich mächtig genug fühlte, an der Isar einen Kampf zu wagen. Das Abel'sche Ministerium biente ber ultramontanen Bartei zur Stütze, wie denn bieselbe offen sagt, Abel habe gleich von vornherein in kirchlichen Dingen auf feste principienhafte Beise zu verfahren, die bureau-

fratischen Beffeln zu lofen und bie wertheften politischen und moralifden Principien gu bertreten. Das Wefen bes Rampfes bestand lebiglich barin, bie gange feit Maximilian bervorgetre= tene Ordnung ber Dinge von Bayern in firchlich - politifcher Beziehung anzutaften und in Zweifel zu ziehen. Die Berfaffung ober, um im Abel'ichen Ginne ju fprechen, ber Beift ber Berfaffung follte unter bas Concorbat gebeugt werben. was man bureaufratifche Billfuhr nannte, mar bemnach nur ein Cuphemismus, wefentlich aber nichts Unberes, ale ber Streit ber fatholifden Rirche gegen bie Rechte bes Staates auf firchlichem Boben, ber Streit gwifden Concorbat unb Conftitution. Die proteftantifche Bevolferung fonnte in bem von nun an befolgten Spfteme nur einen Feinb bes beiligen Brincips ber Baritat erfennen und trat vor ben Ehron mit ihren Befdwerben über Berlegung ber verfaffungemäßigen Rechte ber protestantischen Rirche. Dabin geboren bie Befcwerben über bie Kniebeugungeorbre, über bie Berlegung ber verfaffungemäßigen Rechte ber Generalfynoben, über Conniveng gegen fatholifche Beiftliche bei Converfionen und Unterrichteertheilungen an Minberjahrige. Es entftanb Bitterfeit in ben Gemuthern bei abminiftrativen Abichlagen wegen Bilbung neuer Gemeinben, wegen Befdranfung bes Gottesbien= ftes gerftreut lebenber Protestanten und abnlicher Placfereien, beren wir ichon fruber Ermahnung gethan haben. Unter ben Brotestanten mar es einmal zur Ueberzeugung geworben, ber Minifter forbere nur fatholifche Intereffen, und beeintrachtige bie protestantischen und ftaatlichen. Die Rniebeugunge= orbre, bas protestantische Bewußtfein verlegenb, erfchien als Demuthigung bes Protestantismus, ale erlaffen gur Erhöhung bes Glanges bes fatholifchen Cultus; gegen bie bogmatifchen Bebenten war ber militarifche Gefichtepunkt nicht flichbaltig

So veranlagte biefe Orbre bittere Bolemif im In= und Auslanbe, in Journalen und Brofduren. Gie veranlafte Betitio. nen und beftige Rammerbiscuffionen. Die Beanftanbung ber Competeng ber Conoben rief ein fcmer gu befeitigenbes Mißtrauen bervor. Die Bermeigerung ber Beftrafung eines tatholifden Geiftlichen, auf bie Befchwerbe bezuglich bes Uebertritts und ber Unterrichteertheilung an Minberjabrige, begrunbet auf ber Bafie ber Bemiffenefreibeit ericbien als Convenienz gegen bie tatbolifden Beiftlichen, als einseitige Forberung ber fatholischen Rirde. Die gelegentlichen anberen Berfügungen bei Organisationen von neuen proteftantifden Gemeinben murben nur ale frantenbe Befdrantungen bes Protestantismus, als ultromontane Bosbeit angefeben. Co erfannte man benn auch bas Berbot bes Guft av = 21 bolbb. Bereine nicht ale aus politifchen Grunben bervorgegangen, fonbern, fo menig auch biefer Berein bem Fortichritte ber Beit entipreden mochte, als babin abzwedenb, bie baperifde protestantifde Rirde von bem Befammtstamme bes beutiden Protestantismus loszureißen, ibr ben Gaft aus jener gemeinfamen Burgel zu entziehen ober fie in ihrer Ifolirung leichter mit bem fatholischen Rluibum electriffren gu fonnen. man nun ferner bin und mieber vortommenbe Bebaffigfeiten ber fatholifden Geiftlichkeiten bierber, wie bei ber Beifebung ber verftorbenen Ronigin Caroline, mo bie protestantifche Beiftlichteit, obwohl bie Roniginwittme ber proteftantifden Religion angebort bat, in ber Theatinerfirche als bas fünfte Rab am Bagen ericbien und überbaupt mit Burudfenung bebanbelt murbe; wie bei ber protestantifden Gemablin bes Fürften von Thurn und Taxis, beren Leib in bie Burftengruft von Canct Emmerau aufzunehmen, bem garten Bewiffen ber Res geneburger Geiftlichfeit fufpect erschienen fein foll; ruft man

fich ferner bie friegerischen Rangelvortrage bes Prebigers Cberbarb qu Munden in's Gebachtnig, womit vielleicht ein weiter gu fpinnenber Streit über bie gemischten Chen eingeleitet merben follte; bringt man enblich bie burch ben Gorres'fchen Unafthaffus inficirte Journal = und Brofdurenliteratur in Un. folag, welche, wie bie Gion, bie Afchaffenburgerzeitung, bie hiftorifd politifden Blatter, bie Augeburger Boftzeitung, ben reinften Ultramonatismus pretigent, theils über bie Giege bes Ratholicismus frobloctien, bie oberfte Bermaltung encouragir. ten, theils mit hamifch = giftiger Bolemit bie protestantifche Opposition ber Biberspenftigfeit gegen bie Staategemalt unb bes politifden Rabicalismus beschulbigten, abnlich bem Abel'ichen Berfahren bei ten Rammerverhandlungen, - fo befommt man einen Begriff von ber gegenseitigen Stellung ber fatholifden und protestantifden Confession, sowohl in ben Rreifen ber boberen Gefellichaft als im gewöhnlich burgerlichen Leben, fomobl von Seite bes Minifteriume ale von Geite ber leitenben Beborben ber tatholischen und protestantischen Rirche.

So war benn alles Bertrauen auf bas Abel'iche Minifterium in ben protestantischen Gemüthern gewichen; es erschien als ein guelfisches, als Träger bes Ultramontanismus, verhaßt bem Zeitgeist, streitend mit ber Natur und Aufgabe bes babeerischen Staates. So kam Bayern beim ganzen Auslande in ben Ruf und ben Borwurf bes pfässischen Obscurantismus; burch die Presse wurde bas, was blos Korporationen, Behörsben, Parteien und ihre Leiter verschuldeten, aus's ganze Land übergetragen, und es erging bem armen Bayern, ber ohnebem schon genug geschlagen war, wie bem Böotier, von bem ber Dichter sagt:

"Vervecum ex patria crassoque sub aëre natus."

## Hundertzweiundvierzigstes Kapitel.

Meine erfte Unterredung mit dem Könige.

Der Intendant des hoftheaters. - Abfchlägiger Befcheid. - Audieng beim Rönige. - Mein Portrait. - Ohrfeigenhiftorien.

So waren bie Berhaltniffe, als ich, eine völlig Uneingeweihte in alle biese Controversen, in München auftrat. 3ch
war nichts als eine Tänzerin, und wollte auch in München nichts
anderes sein. Einer meiner ersten Gange war also zum Theater-Intendanten ber Münchner hofbühne, aber es gelang mir
nicht, diesen herren für meine Bedingungen, die gewiß nicht zu
hoch geschraubt waren, zu gewinnen. Nach einer Unterhaltung,
bie wohl eine gute halbe Stunde gewährt haben mochte, verließ ich ihn ohne hoffnung, in ber bairischen Restdenz meinen
Bweck zu erreichen.

Aber ich gehöre nicht ju benjenigen Frauen, welche von ihrem Gifer für einen Borsatz ablaffen, so balb fich ihnen ein ernstliches hinberniß in ben Beg stellt. Gänzlich unbefannt, vom beutschen Journalismus fast ganz ignorirt, ohne irgenb einen mächtigen Schut, bessen ich mich boch mehr ober weniger in allen Länbern, welche ich bisher besucht, zu erfreuen hatte, fam mir bie unter solchen Umständen gewiß natürliche Ibee, — mich birect an ben König zu wenden.

Ich fchrieb alfo an Gr. Majeftat und bat um eine Aubieng, und fle murbe mir ju Theil.

Obwohl ich mich noch genau ber Unterrebung erinnere, welscherich von Gr. Majestät gewürdigt zu werben bas Glückhatte, so will ich boch nur im Allgemeinen sagen, baß biese erste Aubienz eine Quelle ber glücklichsten Empfindungen für mich war.

Gr. Majeftat fprachen mit mir mit ber größten Leutseligs feit und fragten nach meiner Berfunft, und ich nahm feinen Unftand zu versetzen:

Sire, ich bin von fpanischem Beblut, und an meiner Biege murbe es mir nicht vorgefungen, bag ich bereinft als Ballet= " tangerin faft gang Europa burchirren follte, ich murbe lugen, wollte ich fagen, burchtangen. Denn, obwohl bem Tange bis gur Leibenschaft ergeben, habe ich bennoch erfahren, bag bas Leben einer Tangerin mehr über Dornen als über Rofen führt. Mein Leben - und ich bin, wie fle feben, noch weit entfernt, bon ber Jugend als von einer Bergangenheit reben zu muffen - ift reich an ben Wechfelfallen bes Befdides, burch welches ber himmel oft biejenigen, welche er liebt, und wohl auch oft biejenigen, welche er haßt, zu führen pflegt. Aber ich beflage mich nicht, benn in welche Berhaltniffe auch immer bie Bor= febung mich bringen mag, niemals mirb mir bas Bertrauen auf ihren Beiftanb fdwinben, und ich weiß, bag es Menfchen, baß es Bergen giebt, welche um fo mehr bas Unglud fdugen, als fie ber Allgutige gludlich gemacht.

Nachbem ich biefe Worte gesprochen hatte, blidte mich ber Ronig wohlwollenb an und fagte:

Was mich betrifft, meine liebe Donna, gehöre ich zwar nicht zu ben Glücklichen, benn noch vieles fehlt, bag mein Berz befriedigt fei, aber ich bin boch fo glücklich, Ihnen Ihren Wunsch gewähren zu können.

8

Rachbem Gr. Majeftat ein paar Zeilen niebergefchrieben hatten, fuhren Sie fort:

Sie find alfo Spanierin?

Ich bin Unbalusterin, Sire, Sevilla ift meine Geburtsftabt, aber ich habe meine Baterstabt fast nicht gekannt, ba ich
sie als ein Rind verlassen mußte. Als ich sie vor einigen Monaten wieder sah, waren wir uns beide gegenseitig sehr fremb,
ich mußte meiner Erinnerung Gewalt anthun, um felbst bie
Gegenstände wieder zu erkennen, welche mit meinen ersten Lagen in einiger Beziehung ftanden, und von benen meine Eltern
mir zuweilen erzählt hatten.

3ch beklage Ihre Landsleute, fagte nach einer Beile ber Konig, fle konnen aus ber Revolution gar nicht heraus kommen, was foll bei biefen Zuständen aus bem armen Lande werben? —

Sire, verfette ich, meine Landsleute find brav und Ional, und mein Vaterland wurde glücklich fein, hatte es Kraft und Energie genug, fich von zwei Uebeln zu befreien.

Und bie maren? fragte ber Ronig.

Nach meiner Ansicht, Sire, mußte Spanien weniger bigott und mehr wahrhaft fromm, weniger liberal und mehr verftanbig fein.

Ach ja, fagte ber König ein wenig bitter lachelnb, ba mösgen Sie Recht haben, meine liebe Donna, aber Sie haben ba ein llebel genannt, welches nicht allein in Spanien bie Quelle vielen Unglude ift.

Wir waren unwillführlich auf bas politische Terrain getommen, aber wir verließen auch sofort biefes Thema wieber, und nachbem ber König noch einige hulbvolle Fragen an mich gerichtet hatte, entließ er mich unter ben gnabigften Ausbrucken.

3ch traf auf manchen fpottischen, auf manchen neugierigen

Blick, als ich aus ben Gemächern Sr. Majestät kam. Die Unterredung war nicht gang kurz, und ich bemerkte wohl, daß mir diese Audienz sehr rasch Freunde und Feinde geschaffen hatte, und boch war es nichts, als bas allerdings erhabene Bewußtsein, an einem gütigen, milben Könige einen Beschützer gefunden zu haben, welches ich von dieser Audienz mit hinsfort nahm.

Balb darauf erhielt ich ein fehr höfliches Schreiben vom Theater-Intendanten. Meinem Gesuch an ihn wurde vollständig nachgegeben, ja, es wurde mir nicht undeutlich zu versstehen gegeben, daß mir, felbst bei hoher gesteigerten Forderrungen, nichts entgegen stehe.

So war benn biese Angelegenheit balb zu meiner Bufriebenheit beigelegt, und ich hatte einige Tage barauf bas Bergnugen, vor bem Munchener Publicum aufzutreten.

Die hinberniffe, welche mir entgegen traten, bie Art und Beise ihrer Beseitigung burch bie Gute bes Königs waren, ich weiß nicht wie, bem Publicum schnell bekannt geworben, war bas eine Veranlaffung, mir mit einer Kälte zu begegnen, bie ich allerbings nicht erwartet hatte? —

Ift es, bag man es eine Ausländerin, eine Fremde wollte fühlen laffen, bag fie vor ben Augen bes Königs Gnabe gefunden hatte?

Ober waren icon jest gewiffe Ginfluffe thatig gewesen, mich in ber Meinung bes Publitums herabzusegen?

Eros bem trat ich zum zweiten und britten Male auf, aber ich wurde immer mit berfelben Kalte empfangen, obwohl es schon an Stimmen nicht fehlte, die mich gegen geheime Intrigue und Berlaumbungen in Schut nahmen.

Doch mas that es mir?

3ch fonnte mir bie Gunft bes Bublifums nicht erwerben,

aber es gab boch Ginen in Baiern, welcher mich mit Boblwollen überschüttete, und biefer Gine galt mir mehr als bas Publifum.

Nach bem britten Male trat ich nicht wieber auf, aber balb mußte es gang Baiern, bag ich unter bem perfonlichen Schute feines Konigs ftanb.

Dielleicht hatte fich bas Bolt fehr wenig mit meiner Berfon beschäftigt, batte es nicht im Intereffe einer Bartet gelegen, mich bem Bolte gewiffermaßen aufzubrangen. Man haßte nicht bie Kunftlerin, aber man haßte bie Berson, welche ein personsliches Berhältniß fur politische Zwecke nicht ausbeuten wolte.

Da man sich umsonst bemüht, mich zu benugen, wollte man mich verberben. — 3ch fann wohl sagen, baß ich von allen Seiten mit ungünstigen Augen betrachtet wurbe. Die jesuitische ultramontane Partei haßte mich, bie liberale Partei liebte mich eben so wenig.

Es ift bies gewiß ein ehrenvolles Zeugniß für meine Stellung bem Könige gegenüber. Ich wollte ein ebles herz nicht zum Spielbalber Parteien machen, und erft als man mich reizte, fühlte auch ich, — bag ich ein Weib fet. —

Die Journale, welche mich früher ignorirten, fingen plotslich an, fich ungemein viel mit meiner Berfon zu befaffen, bie beutsche Preffe, welche mich bisher nicht kennen wollte, erging fich nun in allerlei hypothesen über meine herkunft und meine Berson überhaupt.

Ich bin nicht mehr eitel, als andere Brauen, vielleicht ets was weniger, aber ich muß gestehen, bag meiner Eitelfeit sehr wenig geschmeichelt wurde. Das Gunftigste, was bie beutsche Presse über mich schrieb, und was teinen fleinen Beisag von Ironie bat, ift ungefähr in ben folgenden Worten enthalten:

Wer Lola Montez eigentlich fei, woher fie ftamme u. f. w.,

barüber gerbrechen fich alle in= und ausländischen Journale ben Ropf. Es bunft une bies febr gleichgultig ju fein, benn wozu follen Sauficheine, polizeiliche Aufenthaltsfarten, Benealogien benn eigentlich bienen? Gie tonnen ben Werth einer Berfon weber fcmalern, noch erhoben, und gerabe biefes etelhafte Forfden nach bem Urfprung und bas bienach geformte Urtheil beurfundet ben lacherlichen Bopf, ber unferem Beitalter, obwohl es ibn forgfältig zu verbergen fucht, anhangt. Db fle ale Lola Monteg in Spanien bas Licht ber Belt erblidt, ober ale Betfen James in Irland, ob fle eine Lanbemannin Cib's, ober D'Connell's fei, ob fle bie Runft bes Ballettanges, ober bes Roffebanbigens geubt, bas fann im Grunde in ihrer Beurtheilung nichts wiegen. Wenn fie unftet und flüchtig in Mabrib, Baris, Lonbon, Berlin, Ralifd, Barfchau, Betereburg, Leipzig, Baben = Baben, Somburg, Munden auftaucht, fo ift bies Runftlerleben und Runftlernei= gung. Wenn fle, ein weiblicher Ulpffes, oft fonberbare gata beftanb, mit Notabilitaten in Berührung fommt, zuweilen ber polizeilichen Bartheit, wie in Berlin, Barfchau, Baben-Baben aus bem Wege geht, wenn einer ihrer Berehrer bas Unglud hat, ihretwegen erfchoffen zu merben, wenn fle mit acht fpanifder Berghaftigfeit über einem polnifden Beneb'armen bie Reitgerte fdwingt, fo zeigt bies Alles nur, bag ibr romantifcher Character bie Brengen bes gewöhnlichen Philifterlebens und ber mit Unrecht zugemutheten engen weiblichen Sphare zumeilen überfdritt.

Lola Montez bleibt bei bem Allem eine ausgezeichnete Perfonlichkeit. Leib und Seele hat ihr bie Natur herrlich ausgestattet. Man bente sich eine schlante und zartgliedrige Figur, mit reizenden, intereffanten Gesichtszügen, tiefblauen Augen und blenbend schwarzen haaren, zartrothem Teint, mit

D = Ilyania

1 12 1 2 1.

ebler gebietenber Stirn, Augenbraunen, welche Muth unb Entichloffenheit verrathen, mit fprechenbem, liebfreundlichem Munbe, in welchem Babne fteben, wie eine Berlenreib' am Raben bangt. Die zierlichfte Sanb, ber nieblichfte Buß fest biefes bolbe Frauenmefen in Bewegung. Es ift ber Dube werth, gu feben, mit welcher Bragie und inbianifchen Dustulofitat fle ben Bagen befteigt und verläßt, welcher fie von ihrer jegigen Bohnung in ber Thereftenftrage in bas ihr vom Ronige jugebachte, bom Grund aus neu erbaut werbenbe Balais in ber Barrerftrage täglich führt. Dort leitet fie ben Feinbau, benn fle weiß, mas Gefchmad und Bracht fei. Saltung und Bemegung ift wurbevoll. Richte gleicht bem Feuer ihrer Berebtfamfeit, bas fle auf bie bolbfeligfte Beife gu milbern weiß. Auch ibre Feinbe muffen gefteben, bas man fich in ihrer Rabe von ibrer Berfonlichfeit gefangen fuble, ihren Reigen fann Diemanb wiberfteben, und felbft bann, wenn fle, außerft reigbarer Ratur, in Leibenschaft und Born gerath, in welchem fle baufig thatlich wirb, ift fle eine liebenemurbige Amagone. Gie ift Liebhaberin eines regen Lebens; in ihren Bimmern buften bie ausgefuchteften und berrlichften Blumen; Ging - und Schaubogel beleben bie Raume, Ragen und Gunbe haben Burgerrecht in ibrem Saufe. Gie felbft weiß fich auf bas Befcmadvollfte zu fleiben, ihre Toilette ift reigenb, und wenn es gilt, ift ibr nichts prachtig genug.

Wie ihr Leib, so hat auch ihre Seele herrliche Borzüge. Sie ift voll Geift und Wig, ihre Conversation ift lebhaft, am regend, frisch. Reine hofbame vermag es ihr im Scharffinn zuvorzuthun. Uhnend weiß sie, wer ihr Feind ift, auch wenn er sich hinter einer Larve zu verbergen sucht. Sie durchschaut bie Plane ihrer Gegner, noch ehe sie benken entbecht zu fein, und weiß bann mit solcher Gewandtheit Minen und Gegenmi-

nen zu graben, daß ste in ihren Neben sich verstricken und in ihre eigenen Gruben fallen. Man sieht, daß die Natur Borforge getroffen, ein Wesen zu schüpen, welches einem Character und Temparamente gemäß in mancherlei Difficultäten sich begeben muß. Es ift die Nothwebr des gedrückten, verfolgten, überall beschränkten weiblichen Geschlechts. Wer mag es Lola verargen, wenn sie ihre Borzüge dazu benuht, um auf ihre Art glüdlich zu sein?

So lantet biefe fonberbare Bertheibigung, bie manches unrichtige Factum enthält, ich will aber genau acceptiren, mas fie

fcmeichelhaftes für mich fagt.

3ch nehme Komplimente an, wenn fie auch nicht aufrichtig gemeint find, in einer Welt, bie fich fo oft an ber Wahrheit verfünbigt, ift es gut, fie aus jebem Gefage entgegen zu nehmen.

Aber luftig ift es fürwahr, bag biefelbe geiftreiche Feber, welche ich schon einmal für mich habe schreiben lassen, bas beutsche Publikum neben bem tiefen Ernft seiner historischen Darftellung und ben wichtigsten Fragen mit einer Ohrseigen-historie unterhält, als ware biese gleichsam bas erläuternbe Portrait zu ber obigen Beschreibung.

Ich aber frage bie Männer, womit wir Frauen es benn eigentlich verschulbet haben, baß wir ihnen gegenüber bazu follten verbammt sein, stets bie Lämmer zu sein, welche sich niemals baran erinnern bürfen, baß bie Wange eines Mannes für bie Frauen nicht immer zum Küssen ba ift? —

Wenn ber Born ber Brutalitat begegnet, fo glaube ich,

hat er ein Recht bagu.

Und ich glaube, es gehört nicht zu ben Staatsactionen, Jemandem eine Ohrfeige zu geben. Ift bas etwas, worüber fich bas ftarte Geschlecht beklagen kann, was auch nur ber Mittheilung werth ware, wenn eine Frau, bie man eben beg-

halb, weil fie nur eine Frau ift, beleibigen gu fonnen glaubt, biefe Beleibigung mit einer Ohrfeige gurudweift?

Darüber nun follte bas Munchener Bublitum emport fein. Lächerliche Farce!

Welche Meinung man auch immer von einem Bolfe haben mag, so ift es, bente ich, bennoch absurb, zu glauben, baß bas Münchener Bolf um ein Baar Ohrfeigen willen eine Revo- lution zu machen im Stanbe sei, ober baß biese nur ben geringten Beweggrund zu einer solchen hatten abgeben können.

3ch bente von einem Bolfe beffer.

Doch ich will bie poffirliche Geschichte, wie fich ber herr Berfaffer ausbrudt, bier folgen laffen:

Wir glauben unferen Lefern nicht läftig zu werben, wenn wir in ben Kreis unferer Berichte auch folche Thatsachen aufnehmen, welche spaßiger und posstricher Ratur sind. Zumal bilden diese Facta, was man kaum benken sollte, einen hauptsgrund, warum Münchens eble Bevölkerung so herzlich erbost über unsere helbin war. Diese Facta sind die so hart berücktigten und bezüchtigten Ohrfeigengeschichten. Wir erzählen bieselben so, wie sie uns am Meisten authentisch erscheinen, und wollen dem Leser recht gerne seine Kritik und sein Urtheil darüber belassen. So lächerlich nun aber diese Geschichten scheinen mögen, so haben sie boch auch eine ernste Seite, benn wenigstens eine berselben griff in ihren Folgen etwas tieser in das Practische ein, indem die Bersehung eines Beamten daburch bedingt war.

Eine Ohrseige erhielt von Lola ein Practikant aus ber Beterinärschule in München, ber ihren erkrankten hund in Behanblung hatte. Nachbem letterer eine Zeit lang in bes Thierarztes Spital gewesen und, wie es überhaupt Spitalkranken ergeht, nicht gesund geworben war, kam Lola in Ber-

fon und erkundigte sich nach bem Schickale ihres Lieblings. Etwas brüsque und bictatorisch erklärte ber Arzt, das Thier sei keinesweges schon hergestellt, vielmehr sei die Krankheit etwas heftiger geworden. Entrüstet über diesen Gleichmuth und vielleicht auch über die schwache heiltunst, welche sich als ftarke preist, vielleicht auch aus Mitleiben mit den vermehrten Schwerzen bes Thieres gab sie dem Arzte eine Ohrseige und nahm unverzüglich ihren hund zu sich. Daß derselbe durch häusliche Psiege wiederhergestellt wurde, erhelt aus einem späteren Factum, bei welchem jener hund nochmals seine Rolle spielt. Als der Practikant polizeiliche Ahndung wegen dieser Realinjurie ansprechen wollte, soll der König ein handillet an den Director der Veterinärschule geschrieben haben, und befreite auf diese Weise Lola von der hand ihres brohenden Beinigers.

Eine zweite Ohrfeige befam ber Badfnecht bes Ingolftabter Boten, ber eben mit Auflaben von Gutern beschäftigt mar und einen großen, ftarten bund gur Geite batte. Bufallig paffirte Lola, von zwei herren begleitet, biefe Strafe. Onnb, eine fcone fcwarze Dogge, mochte Diene machen, ben Sund bes Badfnechtes anzufallen. Der Padfnecht fcblug beghalb ohne Beiteres mit einer Labart nach bem Sunbe Lola's, worauf Lettere blitidinell auf ben Badfnecht einbrang und ibm eine berbe Ohrfeige verfette. Derfelbe mar gang confternirt, eine folche beroifde Dame zu feben, und verhielt fich Richt fo bas Bublicum, welches fich mabrent biefes Schaufpieles in Maffe verfammelt batte. Des Auflaufs halber begab fich Lola in einen Gilberlaben und mußte bort gebulbig verharren, bis bie lacherlich - tobenb fich geberbenbe Menge nach Dagwifdenfunft bon einer Angabl Geneb'armen und felbft bes Bolizeicommiffare auseinanberging. Der Badfnecht verklagte zwar Lola bei ber Polizeibehörde wegen ber erlittenen Injurie, in Ansehung aber, baß ber Schlag ihn electrosmagnetisch burchzuckt und gerade keine eigentlich großen Schwerzen verursacht habe, begnügte er sich mit einigen Reichsthalern Schwerzensgelb und kand von der weiteren Verfolgung der Sache ab. So endete auch dieser Spaß ohne fernere Folgen für Lola, und der König foll sogar über diese Geschichte herzlich gelacht und die Gelbin wegen ihres Muthes belobt haben. Anders sprachen die gekränkten Einwohner München's. Mit Pathos hörte wan Männer und Frauen in die Worte des Unmuthes ausbrechen: "So weit ist es gekommen, daß diese Fremde baberische Bürger ungestraft schlagen kann!" Fürswahr, der Casus macht mich lachen!

Die britte Ohrfeigengeschichte ereignete fich auf folgenbe Bahrend ber biesjährigen Fafdingstage wollte Lola's Art. Rammerbiener als Daste bei einem Brivatball im Gafthof gum golbenen Sirfden in Munchen hospitiren. Sabarb, ber Gaftgeber, bemertte ibm, bag bie Befellichaft eine gefchloffene fei, und lettere felbft wies bie Daste auf eine wenig freundliche Art hinaus. Sierauf verfügte fich Lola, welche, mas bier bemertt merben muß, im golbenen birichen, wenigstens in bem bagu geborigen gegenüberliegenben Gebaube mobnte, in Derfon jum Gaftgeber und machte ibm Bormurfe baruber, bag er bie übliche Dastenfreiheit mabrent ber gafdingezeit fo menig refpectire, zumal fle ja eine Ditbewohnerin bes Saufes unb fogar als Frembe zu betrachten fei. 3m Wortmechfel erhielt enblich Savarb eine Ohrfeige; eine zweite erhielt enblich ber Rleibermacher Riehle, welcher fich unberufen in bie Streitfache mifchte. Babrent Cavarb bie Injurie nicht ermiberte, fuchte fich jeboch Riehle burch Repreffalien zu entschäbigen, verfente ber iconen Dame mehrere Streiche auf bie Bange und fucte

feine mannliche Kraft burch hinauswerfen zu zeigen. Die Sache, welche polizeilich anhängig wurde, enbete bamit, baß über Lola und ben Schneiber Arreftstrafe ausgesprochen murbe, über Lola wegen Realinjurie, über ben Schneiber wegen unberusener Einmischung. Beibe wurden jedoch burch die Gnabe bes Königs von ber Arreststrafe enthunden. havard foll biesen handel nicht weiter verfolgt baben. Lola verließ gleich bes anderen Tages ihre Wohnung und zog in die Therestenstraße.

Gine folgenreichere Ohrfeige erhielt enblich ein Boftpader. melder ihr, als fie in ein Boftlocal eintreten wollte, um fich über etwas ihr febr wichtiges zu erfundigen, ben Gingang etmas brusque verfagte. Der Poftpader verflagte Lola bei ber Polizei wegen beleibigter Amtehre. Gie murbe mittelft Schreibens von letterer citirt. 3m Borne und Merger, bag fle fich perfonlich ftellen und überhaupt fo viel mit ber Polizei gu fcaffen haben folle, gerriß fle bas Citationsfdreiben, burch welchen neuen Act ber Gelbftaugerung bie Cache noch fcblimmer angefeben murbe. Der Sanbel murbe nämlich, wie man ju fagen pflegt, criminell und erfchien ale Biberfeslichfeit und Berachtung gegen bie ftaatliche Beborbe. Wir laffen es babingeftellt, ob es abfolut nothwendig mar, biefes Bergeben als criminell und ale dolus angufeben, ober vielmehr ale etmas im augenblidlichen Aufwallen bes Bornes Gefchebenes, ba, wie fcon bemertt, Lola febr reigbaren Temperamentes ift. Bir berichten blos, bag biefe allerbings fcarfe Auffaffung ber Sache bem bamaligen Bolizeibirector, Freiherrn von Dechmann, von bober Stelle febr ubel ausgelegt wurbe. Derfelbe mar befanntlich nach bem Ableben bes Freiherrn von Rarg-Bebenburg erft furg an feine Stelle berufen worben, und mar früber Lanbriditer in Lanbebut. Man fagt, ber Ronig babe, bei jener Uebermeisung ber Sache gum Stabtgerichte, ben freiberrn von Dechmann vor fich tommen laffen, um ein Referat gu vernehmen ober fle gunftiger gu geftalten. 3m Laufe bes Befpraches habe er ibn unter Unberem gefragt, mas benn eigentlich bas Bolt bagu fage, Freiherr von Bechmann babe fich auf biefe Frage guerft gurudhaltenb benommen, bann aber, aufgeforbert, unverhohlen gu fein, geantwortet: "Dajeftat! Sie haben bie iconfte Berle aus Ihrer Rrone verloren, bie Liebe 3bres Bolfes!" Darauf babe ber Ronig fcnell erwiebert: "Fort! fort! in Lanbebut ift aud eine gute Luft." Somit hatte Freiherr von Bechmann aufgebort, Boligeibirector in Munchen gu fein, und murbe wieber an feine Stelle ale Landrichter in Landebut gurudverfest, bie Polizeibirection aber erhielt ber Bolizeicommiffar Dart. -Beitere unangeaehme Folgen hatte auch biefer Sanbel fur Lola nicht. Ihre Burechnungefabigfeit erfchien aus mehreren Brunben fur eine zu verbangenbe Strafe nicht binlanglich, bieweil, wie aus einem angeblichen Butachten bes foniglichen Leibargtes unwiberleglich bervorgeben foll, fie bamals, fich in temporaren intereffanten Umftanben befinbenb, außerft gereigt gewesen ift. Go wich auch biefe Trubfal, und Lola ift ein aus ber Afche bervorgebenber Phonix.

Bas foll man nun zu allen biefen Bofällen fagen? Soll man sie mit bem ftrengen Ernste einer Jury beaugapfeln? Ich fürchte, man ahme bann Don Quirote nach, ber Bindsmühlen für Riesen hält. Jebes Ding hat zwei Seiten, bie strenge und die milbe. Das Alterthum hat zwei Philosophen gehabt, von benen ber eine über alles lachte, ber andere über alles weinte. Man kann in einer Laterna Magica die freundlichten Figuren zu entsehlichen Schreckbildern umgestalten. Man kann burch verschlebene Schlüsse in bem kleinsten moralischen Fehler eine Sünde gegen Gott erkennen. Offenbar

fpielen in bergleichen Urtheile gar oft frembe Strablen binein, und es ift ein alter Gat: Ber liebt, verzeibt. Ber bemnach haßt, fleht gerne Alles fcmarg: fleine Fehler werben zu großen, fleine Bergeben gu Berbrechen, Uebereilungen gu Bosheiten, Eigensinn gur Emporung. Lola ift, wie icon gefagt, von reigbarem, leicht in Born aufwallenbem Temperament, einer Gemutheverfaffung, bie leicht gur Reibung mit anberen Berfonen, gur Gelbsthülfe und fomit gur polizeilichen Gpbare führt. Ihr Charafter ift devaleresque, bat einen Unflug von Romantif; fie bat Muth und Entschloffenbeit. Bei all biefen Gigenschaften find Colliftonen leicht möglich. Burbe Lola ein Liebling bes Boltes fein, fo murbe man fich folde Dinge mit beiterem Scherze ergablen. Go aber ift bas Bublifum gegen fle eingenommen, und bie luftigen Tagebereigniffe merben zu blutigen Thaten, zu tief traurigen Borfallen, zu beil=: Iofen Gewaltthätigfeiten. Ja, man lagt fich in finbifch-lacherlichem Bothos fo weit treiben, bas man bas baberifche Burgerthum ale von einer Fremben bart und arg verlett fich por bie Geele führt. Difficile est, satyram non scribere! - Lola ift nicht in Allem zu rechtfertigen, wie benn leibenschaftlicher Born Diemand, am wenigsten einer Dame, zu rathen ift, aber befennen muffen wir gur Steuer ber Babrbeit, baf Ginem von ber menig gebilbeten Rlaffe in Munchen oft mit eclatanter Grobbeit begegnet mirb. Go bat vielleicht jener Badfnecht bes Ingolftabter Boten fein Schidfal verbient. Man bat für ein fo robes Betragen in Munchen felbft ein Wort, bas Bort "probenhaft". Unter Brot aber verfteht man eine Rrote und im figurlichen Ginne einen Menfchen, ber mit großer Bobtbabenheit eine bebeutenbe Benahrtheit bes Rorpers, Ungenahrtbeit bes Beiftes und erftaunliche Brobbeit verbinbet, und biefe Gigenschaften finben fich faft in allen Stanben; leiber wirb

man felbst auf Aemtern nicht immer mit ber gebührenben und so wohl anstehenben Feinheit bebanbelt, was hier nicht bas erste Mal, sonbern bekanntlich schon öfter gerügt worben ift. Strenge Amtstreue ist lobenswerth, aber fle paare sich mit höflichkeit! hiernach wird ein Theil jener obigen Facta zu entscheiben fein.

Rur ein Bort muffen wir über Freiherrn von Bechmann's Berfegung vernehmen laffen. Berbienten seine Borte: "Majestät! Sie haben bie schönfte Berle aus Ihrer Krone verloren, bie Liebe Ihres Bolfes!" eine folche Strafe? Lesen wir in ber Seele bes Königs richtig, so fanb bieselbe in bieser Aeußerung keinen amtlichen, sonbern einen perfönlichen Charafter, eine Barteiergreifung gegen bes Königs Benehmen. Ich schweige, benn bie Sache ift fein, und grobe hande burfen sie nicht fassen.

Die Lefer werben bie Frage an mich richten, ob biefe poffirlichen Geschichten mahr feien, und ich werbe barauf antworten:

Ich habe allerbings so manche Ohrfeige in meinem Leben ausgetheilt, — aber ich habe niemals ein Tagebuch barüber geführt, auch habe ich es verfäumt, mir Quittungen über ben Empfang geben zu lassen, man wird es also erklärlich finden, wenn ich nicht mehr genau weiß, ob ich mit ben oben genannten Personen wirklich in die oben beschriebene Collision gerathen bin.

Diesen ober jenen Umftand aber, welcher mir zufällig noch erinnerlich ift, zu berichten, halte ich wie gesagt nicht ber Mube werth.

3ch habe mich jest mit ernftern Gegenftanben gu beichaftigen.

Führen wir ben Griffel meiter.

## Hundertbreiundvierzigstes Kapitel.

Sittlichkeits=Theorie meiner Vertheidiger.

Es ist wohl selten über bas Verhältniß einer Frau zu einem Könige so viel Gerebe gewesen, wie über bas, in welchem zu bem Könige von Bahern zu stehn ich einige Jahre lang bas Glück hatte. Man sehe bie Zeitgeschichte aller Jahrhunberte, man sehe sich um auf allen Thronen ber Erbe und gebe sich barüber Antwort, ob es so Unerhörtes sei, baß ein König liebe, und baß eine Frau von ihm geliebt werbe, welche nicht wie er auf einem Throne geboren ist. — Ich wenigstens glaube mich vollsommen über bie Scrupel hiuwegsetzen zu können, welche zwar auch bas bürgerliche Gesetzbuch hat, welche aber sicherlich nicht ber natürlichen Moral entnommen sind. —

Alls mir ber König zum erften Male erklärte, bag er mich lieb gewonnen, bag er es gern feben murbe, wenn ich langer in feiner Restbenz verweilte, baß ich nicht nothig baben follte, von ben Almosen bes wetterwenbischen Bolks Beifalls zu leben, baß ich immerbar rechnen konnte auf feinen Schut, auf sein herz, — ba bachte ich nur Eine: ber, welcher so mit Dir spricht, ift ein König.

Distred by Google

Ich fummerte mich wirklich in biefem Augenblice um nichts, was außerhalb biefes wohlthuenben Gebantens lag, ich fragte nicht: haben Ew. Majestät nicht schon eine Gemahlin, und foll ich etwa bie Ehre haben, 3bre Maitresse zu sein? — Sind Ew. Majestät nicht etwa schon zu alt für ein folches Berhältniß? Und erlaubt es auch bas Bolt, Sire, 3bre Gunst einem fremben, unbekannten Wefen zu schenken, melches Ihnen Interesse einstößt? Alle biese Gebanken blieben mir volltommen fremb, und was ich bem Könige auf seine mich so beglüdenden Worte erwiderte, lautete einsach:

Sire, ich habe ben schönsten Augenblid meines Lebens erreicht in bem Momente, wo zu mir ein König sagte: ich schüte Dich, Berlaffene; ich banke Ew. Majestät für bas kostbare Afpl, welches Sie mir barbieten, und wenn die Dankbarkeit nicht gänzlich auf Erben entschwunden ift, so rechnen Sie barauf, baß mein Leben, meine Gebanken, mein herz, mit einem Wort, baß Lola Montez Ihnen angehören wird, so lange sie unter ben Lebenden sein wird.

Wie gern glaube ich Ihnen, meine liebe Lola, fagte ber König mit wehmuthigem Lächeln, ich glaube an die Wahrheit Ihrer Empfindungen und an die Worte, welche Sie ihnen leis hen, ich möchte auch wohl einmal erfahren, wie sich die wahre, aufrichtige Dankbarkeit gegen einen König ausspricht, o, glauben Sie, meine liebe Lola, wir Könige haben das wenig beneibenswerthe Schickfal, oft für das Unrecht, was wir unwissentlich ihun, gelobt, für das Gute aber, was wir mit Bewußtsein aussühren, getabelt zu werden. Dankbarkeit, ben Königen gezollt, ist eine seltene Perzensgabe. D, es ist wohl schwer, ein König zu sein, so fehr er auch um den Glauz des Thrones besneidet wird.

Sire, verfeste ich, Riemand weiß bas beffer zu murbigen,

als ich; ich habe die Diplomatie ber heuchler und Schmeichler kennen gelernt, ich habe die höflinge kennen gelernt, welche ben Thron in Beschlag nehmen, arm an Werken ber Liebe und ber Menschlichkeit, burch welche sie bem Throne und sich zugleich nüglich sein konnten, und bas Bolk, Sire, bas Bolk hat sich ja besbalb Königen unterworfen, weil es weiß, wie viel leichter es ift, bag Alle von Einem Gerechtigkeit erhalten, als Einer von Allen.

Es ift nur Gines, meine liebe Lola, um bas wir in ber That zu beneiben find, bas ift bie gludliche Lage, welche uns gestattet, benen rudfichtelos Gutes zu thun, welche wir lieben, und benen zu verzeihen, welche uns haffen.

Sire, gab ich bewegt von biefem Ebelmuth zur Antwort, bas find die Ibeen, welche ich mir flets von einem Könige gemacht habe und — von einer Königin. Sire, mein Loos hat
mich schon mehr als einmal an die Stufen eines Thrones geführt, ich konnte greifen nach bem Diadem, aber es war in
einem Weltheile, in einem Lande, wo die Frauen Stlavinnen find.

Dach biefen Worten forberte mich ber König auf, ihm bie Geschichte meines Lebens in Indien mitzutheilen, ich that bies mit ber größten Bereiwilligfeit, und ber Rönig verließ mich, indem er mir in Bezug auf meine Zufunft bie hulbvollften Busicherungen gab.

Das war ber Unfang eines Berhaltniffes, bas fur mich bie Quelle fo großer Leiben und Breuben wurbe. 1929 311 313

3ch habe nie geglaubt, bag bie Schritte eines Ronige mit fo mißtrauischen Augen betrachtet murben; bag man ben Ginfug eines weiblichen Befens mehr als ben aller Manner furchte, und es ift tomisch genug, wie viele Muhe sich bie Leute gaben, bas Berbaltniß bes Konigs mit mir zu tabeln.

Memoiren ber Bola Monteg. VII.

Selbst biefenigen, welche mit unbefangenen Augen fahen und biefes Berhältniß offen vor bem Lande vertheibigten, mischten in ihre Mittheilungen so viel Ironie, baß sich nichts luftiger Iefen läßt, als biefe so genannten Apologien. Ich will einige bavon bes Spaßes halber hier anführen:

Es giebt eine robe und gemeine Welt, welche, wo es einigermagen thunlich ift, nur eine fdmunige Seite gu finben und berporzutebren meiß. Man braucht feboch fein Libertin zu fein, um gemiffe galante Abenteuer nicht auf ber Bagichale ber ftrengen Rritif zu wiegen. Wirb es ja als eine driftliche Tugent bingeftellt, von Unbern bas Befte zu glauben und in ber Beurtheilung milb und leitenschaftelos zu fein. Bubem find gerabe oft bie Arenaften Mudenfeiger bie größten Rameelverschluder, inbem fle in gewiffen Gaden ben Bugel ber fogenannten Gittlichfeit febr ftraff ziehen, für anbere Bwede aber ibn febr lax halten. Es tommt babei bie alte Frage auf's Tapet, mas benn eigentlich Gittlichkeit fei. 3ch will ben Begriff berfelben, wie er in mir jur Ueberzeugung geworben ift, nun feineswege ber Belt aufbringen, auch bier nicht einmal foll er bie Bafte einer Apologie bes Konige bilben, aber mit vollem Rechte glaube ich, verlangen gu tonnen, bag man eine milbere Auffaffung nicht falt und ungläubig von fich abweise und fo fich unter bie Reiben ber gemeinen roben Rritifer mifde.

Sochgestellte Personen sind ber Kritit am Meisten ausges fest, und wem ein wichtiges Amt übertragen ift, über ben werben bie verschiedensten Stimmen je nach bem politischen ober tirchlichen Systeme laut werden, Unbestritten, lobenswerih und von jedem Bernünftigen wohl anerkannt ift bes Konigs Sinn für antite Schönheit, und hier hat sich berselbe gewiß ein Denkmal erbaut, bauernder als Erz. haben andere Fürsten auf Militar und Kafernen ungeheure Summen vergeudet, so

war es eine liebe theure Privatneigung bes baberifden Fürften, bie Runft zu beschüßen und ihre Schäpe ber gewiß einft bant-baren Nachwelt aufzubewahren. Es ift überflüsig, aller ber Bauten und Runftsammlungen Erwähnung zu thun, welche burch ihn an's Licht famen.

Ginn für Edonbeit und Befdmad fur Runft abeln in ber That bas Berg bes Ronigs, fle fteben aber auch in einem gemiffen Contraft mit ben Gigenschaften eines driftlichen gurften. Um offen zu fprechen: bas ftrenge Chriftenthum fcbließt eigentlich bie Runft aus. Man laffe fich nicht beirren mit bem Ginmurf, bie driftliche Religion habe ja bie Runft geforbert, und noch beute beiligen fie biefelbe burch bie Ausschmudung ibrer Tempel. Illufion ift es! ein taufdenbes Quiproquo. Dicht bie Runft will bie Rirche forbern, fonbern fle will fich forbern burch bie Runft; nicht bie Runft will fle beiligen, fonbern fich will fle fcmuden burch bie Runft. Diefe Unbeutungen mogen bier genugen und haben nur ben 3med, auf ein Bhanomen bingumeifen, welches zu erflaren ein intereffanter Begenftanb mare. Gin Contraft ift es, zugleich ber Runft unb Rirche in Babrbeit anzugeboren. Es ift faum zu bezweifeln, bağ ber Ronig aufrichtig ben Gragien opfert. Geine Liebe gu ihnen ift ungeheuchelt, und ber Beweis bafur tonnte von bunbert Seiten, fowie von feinen Bebichten geliefert werben. Der Ronig hat alfo Inbivibualitat, wo Belt, Menidenthum, Griedenthum, Runfticonheit bineinragt. Das ift wichtig, es ift ein Schluffel zu feinem Brivatleben. Schonbeit weiß er gu fcaben, Sconbeit weiß er angubeten, für Sconbeit lebt er, in ihr webt er. Bo aber bie Gragien ihren Bobnfit aufgefolagen, ba barf auch Aphrobite naben. Eretet, ibr Comerglaubigen, in bie Refibeng, burchichreitet bie finnig ausgefcmudten Bemacher! Dort werbet ihr auch einen Gaal finben, melcher ber Schönheitssaal heißt. Abgebilbet von Meisterhand find bort bie herrlichsten Frauengestalten, und ihr holdes Antslitz leuchtet euch gleich ber Sonne am Frühlingsmorgen entgegen. Dort prangt auch Lola's Bilbniß in Lebensgröße. Reiner zulieb, und Reiner zuleid, aber ste ist die Berle unter ben Berlen, die Blume unter ben Blumen. Bon Stieler's Hand ist bieses Meisterwerf ber Schöpfung. Zwar soll bas Gemälbe bes Königs Kunftgefühl nicht ganz befriedigt, und er soll Stieler sogar, auf ber Straße mit ihm zusammentreffend, gesagt haben: "Stieler, Euer Pinfel wird alt!" Aber wo bas Leben spricht, muß ja bie Kunst zurücksehen.

Noch kaum je für ein schönes Frauenwesen war ber König so enthustastisch gestimmt, wie für Lola, und mit hinweisung auf ben Eingang in biesem Kapitel kann mit voller Wahrheit behauptet werben, es umschlinge Beibe ein seelisches Band. Ihre Zuneigung ist zugleich Freundschaft. Daber schreibt es sich, baß Lola mehr Einfluß auf ben König hat, als ein gewöhnliches Berhälmiß zu thun pflegt. Daburch erkfären sich bie gewaltigen Beränberungen, welche in jüngster Zeit stattsanben. Es spricht ber Geist zum Geiste, die Seele zur Seele, und ich bente, vor ber heiligkeit eines solchen Berhälmisses müßte jedes falche Licht, boshafterweise hinübergespielt, verschwinden. Wenigstens ändert es nichts in der wahren Sachlage.

Daß ein König burch folde Sulbigungen bie schönfte Berle aus seiner Krone verliere, wie Freiherr von Bechmann bem Bolte in ben Mund legt, ware eine sehr abenteuerliche Sache. Ueberhaupt ist ja in gewissen Dingen bie Berson bes Fürsten von seiner Burbe zu trennen. Der König ist auch Brivatmann und Cavalier. Wie lächerlich müßte ein Buch ausfallen, welches zum Zwed hatte, barzuthun, wie Alles und Jebes, was ber Kürst treibe, eigentlich Staatsfache sei. Wahrscheinlich

alles in Endana

mußte er bann effen und trinfen, um fich bem Staate gu erbalten; fpagierengeben, um fich fur Staatsgefchafte neu gu ftarfen; beirathen, um einen Thronerben gu haben u. f. w. Da mare ta ber Ronig gar nichts Unberes, ale ber Rnecht ber Rnechte zugleich Triebrab und getriebenes Rab. Und mas nicht ftreng in bie Staatemafdine pagte, bas mußte er bleiben laffen. Lieblingeneigungen, Brivatvergnugungen maren ungulaffig." Ber aber in aller Belt mochte ba noch Ronig fein! Das große Publicum urtheilt in biefen Dingen, wie befannt, engbergig; es weiß nicht, mas es forbern barf und foll. Es glaubt, ber Fürft muffe ebenfo burgerlich gurudgezogen leben, als ber folichte Sanbwertemann. Es murrt über ein fcones Gefpann, über eine fürftliche Safel, über ein prachtiges Balais, und nennt es überschwenglichen Luxus. Und bat ein Fürft nun gar Sinn fur weibliche Schonheit, fucht er außer bem bauslichen Rreife Rahrung für feinen Beift, Labung für fein Berg, Befriedigung bes Freundschaftstriebes, ba ift es que, ba ift Reuer im Dad, ba manft bes Staates Caule, ba finft bes Reiches Grunbbau, Alles ift verloren, felbft bie fconfte Berle ber Rrone, bes Bolfes Liebe. Aber nur eine Racht Gebulb, und gauberifch bat fich Alles wieber eingeftellt. Als nach ben tumultuarifchen Auftritten am 1. Marg ber Ronig gum erftenmale wieber im Theater ericbien, murbe er mit jauchgenbem Bivat empfangen und begrüßt. Sat bas Bublicum gemurrt über bas Berhaltnig bes Ronige ju Lola, fo vergeffe man nicht, bag es ebenfo ungufrieben ift mit feinen berrlichen Runftbauten und, wie es fich auszubruden pflegt, mit feiner Gelbperfdwendung auf Runftichage, bag es fich aufhalt über feine Reifen, bie er ber Gefunbheit wegen unternimmt. Bier zeigt fich bas Bublicum thrannifch, und feine Ungufriebenbeit ift unrecht.

Die Belt ift noch feinesweges barüber im Reinen, mas benn eigentlich Sittlichfeit fei. Dan frage einen driftlichen Briefter, und er wird ben Befcheib geben: Rreugige bein Fleifd, b. b. unterbrude beine naturlichen Reigungen, befriedige nicht beine natürlichen Bedürfniffe! Gottlob, bag biefer Buruf von ben Benigften beachtet wirb, benn im Buntte folder Gittlichfeit irren alle mannigfaltig von bem driftlichen Bfabe ab. Auch murte bie Belt, mare folder Grunbfas ftreng burdgeführt, gar balb, wenn nicht ein Leichenader, boch menigftens ein Rlofter fein, und man murbe jenen erbfahlen, baglichen, lebenbigen Menschengerippen begegnen, wie fle uns bolgichnitte aus bem Mittelalter zeigen. Anberes ift bas, mas ein fogenannter ehrfamer driftlicher Burger Gittlichfeit beißt. bielte es fur Gunbe, Sonntage eine Deffe ober Brebigt gu verfaumen. Deben ber Gattigung feiner Geele vergift er jeboch Gffen und Erinten nicht und weiß fich fur Faften und Rafteiungen mit feiner Frau und feinen Rinbern, bie er in bem herrn erzeugt, weiblich zu entschäbigen. Auch bedet ja ein folder frommer Rirdengang ber Gunben Menge. Bu fleines Brob, ju leichtes Gewicht will Guhnung haben, und ift eine große vonnöthen, fo lagt er fich's angelegen fein, Ditglieb eines Bietiftenconventitele ober einer Rofenfrangbruberfchaft ju fein. Dan ergablt menigstens, bag ein Bader in Murnberg, ber bei ben Brubern in Chrifto einen giemlich beiligen Geruch batte, öftere megen zu fleinen Brobes polizeilich abgewandelt worben fei. - Unbere befinirt ein Frauenberg ble Sittlichfeit. Gin fleines Renbez = vous vor, noch liebet nach ber Deffe ober Prebigt vergiebt fich bas Bemiffen leicht, und gar oft zaubert bie Phantafte an bie Stelle ber bolgernen Augen bes Beiligenbilbes icone, frifde, blaue, braune ober fdwarze lebenbige Mugen bes Beliebten. Relata refero. In

Burnet's Reisebeschreibung wird ergahlt, bag nicht allein bie italienischen Maler ihre Geliebten in Gestalt ber heiligen Jungfrau Maria vorgestellt, sondern auch die Monche und Ronnen ihre Liebesbändel also fortzuseten suchten, taß sich zum Exempel ber Monch in Gestalt bes heiligen Antonius, die Nonne in Gestalt der heiligen Catharina von Siene malen ließen, und diese Bilder unter einander auswechselten, damit ein Jeder in seinem Kloster unter der Maste seines heiligen seinen Liebsten anbeten könne.

Es giebt aber auch eine junge Beneration, welche fich fittlich und practifch von ftrengdriftlichen Brincipien losfagt, bieweil fle bei ftrenger Durchführung berfelben murben aufboren muffen, leibliche Befen, Familienglieber, Staateturger, - Menfchen zu fein, Denn mas bliebe auch ben mahren, fpeeifischen Chriften, bie Salberiften und bumanifirten Chriften foliege ich aus, mas bliebe, fage ich, jenen Chriften, wenn fe bas fein wollen, mas achte driftliche Briefter ihnen fagen, übrig, ale fich ju tafteien, fich ju treuzigen, fich ju geißeln, - fich ju verftummeln, ja jum religiofen Gelbftmorbe ju fchreiten. Das Chriftenthum befiehlt Bemaltthätigfeit gegen bie angeborne Ratur. Diefe junge Beneration mag noch über bie mahren und emigen Befete ber Sittlichfeit im Unflaren fein, mag bie Grenze überfpringen, welche bie Ratureinfalt, bas Naturmaaß gefest, aber fle ift fich in ihrem buntlen Drange bes rechten Weges mohl bemußt. Wenn ber beilige Augustin fich nicht gefcheut bat zu fagen, bag bie Tugenben ber Beiben glangenbe Lafter feien, fo mochte man im gefrantten natürlichen Gefühle bei ber naberen Befchauung ber driftlichen Tugent fagen, bag man offenbare Lafter ber Chriften ale verborgene Sugenben angufeben babe.

This wed by Google

Bogu benn nun aber bies Alles? fragft bu, lieber Lefer. Die fommt es, bag bie burd Lola Montes in jungfter Beit 24 Munden berbeigeführten Greigniffe einen Gittlichfeite-Brolog nothig baben? Gebr naturlich! benn auch bier fprach vornehmlich bie driftliche Sittlichfeitetheorie, balb in ganger, balb in halber Geftalt ihr Berbammungeurtheil, und mas man bei einer jeben anberen Sofbame ftillschweigenb übergangen batte, bas murbe bei ihr ale fcmarge Schattenfeite gierig bervorgezogen und mit bittrer Schmabung belegt. Die Schonbeit hat bas Unglud, beneibet zu werben, naturliche Reize trifft Berfolgung, und eine alte Dame, bie ihr Gutes genoffen bat in biefem Leben, prebigt einer jungen, bon weniger angiebenbem Meußeren, gar zu gerne Burudgezo genbeit. Das große Bublifum fdrie und tobte wild burdeinanber, motivirte feinen Unwillen burch fleine Debeniniereffen, beneibete Lola's irbifches Glud, und mar - bas Organ firchlicher und ariftofratischer Umtriebe. alles weiter and Endmann gebreihr

Hundertvierundvierzigstes Rapitel.

## Ein geheimnifvoller Mann.

Der Befuch. - Rechtfertigung ber Jefuiten. - Meine Ungläubigleit. - Man bemuht fich vergebens, mich ju gewinnen.

Große Rabertwerben gar haufig burch fleinere getrieben. Dies ift ein Sap, welcher in ber Pragmatit ber Geschichte nicht außer Acht zu laffen ift, es ift ein Schlüssel, welcher bie gebeimen Laboratorien aufschließt. Bon vielen wichtigen geschichtlichen Ereignissen wiffen wir, daß sie oft burch scheinbar Kleine Momente herbeigeführt worben sind. Es haben besonsbers die Frauen eine viel wichtigere Rolle gespielt, als geswöhnlich angenommen wird. In ber Kirche und im Staat, in ber Dogmatit und Bolitit läßt sich allerwärts und zu allen Beiten ihr Ginfluß nachweisen.

Auch in ben jungften Munchener Ereigniffen, welche ber Segenstand biefer unferer Betrachtung find, spielt eine Dame. Durch fie werben Beranberungen vermittelt in firchlicher und faatlicher Beziehung, welche man nicht für möglich gehalten hatte, und zwar so schnell und unerwartet, bag bie Partei, welche ber Schlag traf, rein ben Ropf verlor und sich für ben Augenblick weber zu rathen, noch zu helfen wußte. Sonst immer

This ed by Google

fclau und vorsichtig, hinterliftig und umsichtig, ift fle biefes Mal zu plump aufgetreten und hat burch allzu ungeftumes Sichgebarben bie Schlinge nur noch fester zugezogen, in welche sie gerathen mar.

Warum aber, fragt man mit Recht, ift vorzuglich bie Rirde auf bie Rampfarena berabgeftiegen und bat ben Sandfoub aufgehoben, ben ihr ein bolbes Rind von Eva's Befchlecht hingeworfen? Es mare vielleicht beffer gemefen fur ibre Cache, ju fdweigen und ju bulben, abzumarten, bis eine beffere Mueficht jum Giege fame und eine gunftigere Benbung ber Umftanbe eintrate. Die Borfebung wollte es anbers. 3hr Gott bat fie mit Blindheit gefchlagen: ihre pharaonifche Berhartung bat fie verftrictt in ihre eigenen gaben. Wem's mobl geht, ber überichreitet bas Dag. Ber feft gu fteben glaubt, ber magt. Es ift ja boch nichts Anberes, um mas es fich bier hanbelt, als um ben alten Grisapfel, um ben Streit mifden Krone und Ring, Scepter und Bifchofftab. fpielen mie Rat und Maus, und mag bie Ginigfeit noch fo gegrunbet fcbeinen, fo bricht bas Feuer ber Bwietracht bod immer aus feiner Lateng bervor. Es bebarf nur einer fleinen Bugluft, und ber offene Quebruch ift ba.

Man wurde sich irren, wenn man glaubte, etwaige galante Abenteuer hatten ben wahren Anftog zum Rampfe gegeben. Wie könnte bie Kirche so engherzig sein, sie, bie in Christi Berbienst einen so reichen Schatz zur Absolution besitzt, sie, welche bie Macht hat, zu binden und zu lösen, und möckt solche Galanterien so ernst und ftreng nehmen, wie sie sie wirt-lich genommen hat. Die Geschichte beweist, daß sie oft grauslichen Sachen durch die Finger gesehen und Indulgenz hat angedeihen lassen. Offenbar muß die Basis der Feindschaft und bes haffes tiefer liegen. Es giebt nämlich eine Tobsunde,

welche bie Kirche nie verzeihen kann, sie ist die Sünde wider ben heiligen Geist der Kirche. Diese aber besteht barin, daß man sich nicht als Organ, Mittel und Werkzeug für jesuitische Zwecke und Machinationen brauchen läßt. Da ist's aus mit bem Frieden, da verstegt der Schap des Verdienstes Christi, da giebt es keine Indulgenzen und Absolutionen. hier beginnt vielmehr der geheime und der offene Krieg, und hundert Arme sind geschäftig, das Kreuz auszurichten, hundert Stimmen in Bereitschaft, das "Kreuzige" ertönen zu lassen.

Mit biefen Borten leitet mein Freund bie Indignatoges schichte ein, eine Angelegenheit, welche, obwohl fie nur meine unbebeutenbe Berson betraf, ganz Bapern, ja ich kann wohl fagen, ganz Deutschland in Feuer und Flammen versetze.

Es liegt in biefen Worten biefelbe Ironie, aber es liegt in ihnen auch biefelbe Bahrheit — ich verzeihe bie Gine ber Anbern megen.

Kaum hatten biejenigen, welche bem Könige febr nahe ftanben, erfahren, welcher Art ber Schut war, beffen ich mich zu erfreuen hatte, so wurde von Bielen bieser herrn ber Calcul gemacht, welchen bie Staatsmänner Frankreichs zu einer Beit machten, als eine Dübarry, Maintenon bie Zügel ber Meaierung in ber hand hielten. Man wollte burch bas Weib ben herrn beherrschen. Ich habe schon ermähnt, baß ich mit ber Politik Bayerns völlig unvertraut war, und baß ich es burchaus nicht für nothwendig hielt, mich ex officio mit ihr zu beschäftigen. Sie beschäftigte mich in dem Grade, in welchem ein gebildetes herz sich überall und immer um die gessellschaftlichen Zustände einer Nation besümmert. Mehr nicht. Ich war baher nicht wenig erstaunt, als eines Tages ein herr zu mir in's Zimmer trat, welcher nach ber Art, in welcher er sich bewegte, ein herr von hoher Stellung sein mußte. Er

that fo ungezwungen, fo vertraulich, und bennoch fo überaus fein und höflich mit mir, bag ich, ebe ich mich beffen versah, mit ihm in ein tiefes Gespräch gerieth.

Der Inhalt biefes Wefprache mar Bagern.

Im Anfange wurde mir ber Zwed bes Besuches bieses unbefannten Mannes nicht recht flar, ja, wir geriethen so in Disput, baß ich es vergaß, baß ich ihn heute zum ersten Male sab. Bir sprachen anfänglich von gar vielen Dingen, aber ber Frembe wußte bas Gespräch mit großer Geschicklichkeit auf die Zesuiten zu lenken und bei biesem Gegenstande festzubalten.

Ich fprach, wie immer, meine Meinung unverhoblen aus. Ich lobte bie Sesuiten nicht und wußte nicht viel Gutes von ihnen. Ich bekannte mich mit Leib und Seele zu ber Rirche, in welcher ich erzogen war, aber ich zeigte keine Liebe für die starren Fesseln bes Ultramontanismus. Ich zeigte mich mit einem Borte als eine protestantische Katholikin. Ich bin religiös, aber nicht bigott, ich bin fromm, aber nicht abergläubisch, ich verabscheue die Menschen, welche aus Rosenkränzen Vesseln, welche ben unbedingten Gehorsam zur Aufgabe einer Menschensele machen, den Glauben an Gott in einen Glauben an die Dummheit verkehren. Ich liebe also die Jesuiten nicht und mache, wie gesagt, kein Gehl baraus.

Der frembe herr war aber anderer Meinung und er fagte mir gang breift:

Wenn Sie, Donna, bie Jefuiten nicht lieben, obwohl Sie eine gute Ratholifin find, so ist bei bem Grabe ihres Berftanbes anzunehmen, baß Sie bie Jefuiten nicht tennen, ober — erlauben Sie mir biefen Ausbruck, baß Sie solche nur aus bem Geschwäge ihrer Feinde kennen, welche bie Jefuiten nies mals mit einem hiftorischen Auge betrachtet haben.

Wenn biefes biftorifche Auge, mein Berr, verfette ich lachelnb, nur nicht bie Brille eines bloben Alten ift.

Der Frembe fcbien fich über biefe Untwort nicht wenig zu argern, aber er hatte Feinheit genug, feine Empfindlichkeit nicht merten zu laffen, und er bat mich, ihm aufzugahlen, was bie Jefuiten eigentlich Schlechtes begangen hatten.

3ch fagte ibm fehr Bieles.

Und ber herr verfeste mir auf alle meine Beschulbigungen fehr rubig:

Das beweifen Gie mir.

Coll ich Ihnen beweifen, fragte ich, baß fie bie entfetliche Bartholomausnacht veranlagt baben? -

Soll ich Ihnen auch beweisen, baß fie es verschulbet has ben, baß mein armes Baterland, einft bas mächtigste Land ber Erbe, burch fie in ben tiefften Berfall gerathen ift?

Soll ich Ihnen auch beweisen, baß fle es find, welchen wir bas fürchterliche Geschent ber Inquisition zu verbanten haben? Die Inquisition, mein herr, es bebarf nicht mehr, als bieses entsehliche Wort auszusprechen, um bem Iesutismus für alle Beit ben Fluch ber Menschheit auszuhurben und ihn verabscheuungswürdig zu machen.

Der Jefuitismus und bie Religion überhaupt, verfeste ber Frembe, find jo unschulbig an ber Bartholomausnacht, als bie Freiheit an ber großen Reihe ber Morbe zur Zeit ber Republik während eines Zeitraums von britthalb Jahren. Weber ble Breiheit, noch ber Glaube brauchen fich einen Thron auf Leischen zu errichten, um ihre Macht zu befestigen. Der hof von Frankreich hatte nur feinen Feind schlagen wollen; ber große Saufe benutzte biese Gelegenheit, und machte es wie ber hof. Die Jesuiten haben allerdings ben in ber Geschichte unvergängstichen Ruhmierworben, in schlimmer Zeit, wo die Religion und

bie menschliche Gefellschaft, wo Thron und Glaube in ber größten Gefahr schwebten, biefer Gefahr gludlich entgegenges arbeitet und fle gewiffermaßen für alle Zeiten befeitigt zu haben.

Der Jefuitismus hat feine Marthrer aufzuweisen, murb'ge Rachahmer Chrifti, Marthrer, bie einen huß und andere ungludliche Reper bei Beitem überftrahlen.

Aber niemals hat er zu fo scheußlichen Mitteln, wie bie Inquisition gegriffen, bie Inquisition ift feine religiose, sonbern ein rein politische Inftitution.

Als bie verberbliche Irrlehre von England, Deutschland und Frankreich aus fich auch über Spanien ergoß und in Sevilla und Ballabolid Boben gewann, traten allerdings als ihre ersten und ernsteften Gegner nur Jesuiten auf. Mit aller Macht ihrer Beredsamkeit bekampften und entlarvten sie solche. Als die Sektirer saben, daß sie ben Jesuiten nicht beisommen konnten, beschuldigten sie folche ber Borliebe für bas Lutherthum, welches zu bekampfen gerade die Aufgabe ihres Lebens war.

Diese Beschüldigung aber half ihnen nichts, man konnte bie Zesuiten nicht mit bem San Venito bekleibet sehen, und ber Erzbischof von Sevilla, ber bamalige Großinquisttor erflärte in einer offiziellen Urkunde seines Tribunals die Orthoboxie ber Söhne Lovola's für unantastbar und berief sogar ben Jesuiten Don Balbez zur Mitübernahme seines furchtbaren Amtes.

Aber ber Jefuit fchlug es aus.

Die Jefuiten, bamals noch im Unfange ihres Berfes, batten burch bie Gulfe ber Inquisition fchnell zur Gerrschaft gelangen konnen, aber fie wollten lieber biefes Umt nicht übernehmen, beffen furchtbare Strenge ihre fpruchwörtlich geworbene Gute gemilbert haben murbe.

Der Irrlehre hatte man flemnicht überführen tonnen. Die

Reherei verzweifelte, auf biefem Wege zum Biele zu gelangen, und fprengte nunmehr bas Gerücht aus, die Jefuiten feien Diener ber Inquisition. Alle Graufamfeiten berfelben murben von nun an ihnen aufgeburbet. Die Sektirer batten es nicht bahin bringen können, die Jesuiten auf ben Scheiterhaufen zu bringen, jest erklärten sie folche für Errichter bes holzstoßes.

Der Orben hielt biefe Berlaumbung fo abgeschmadt, bag er bagegen sich zu vermahren für unnöthig hielt. Daran that er Unrecht.

Ift bie Bosheit erregt, so barf man sie niemals burch Stillschweigen, welches sie migbraucht, noch mehr Raum gewinnen laffen. Der Orben aber schwieg, und so schloß man,
wenn auch in biesen Beschulbigungen Lüge und Uebertreibung
nicht zu leugnen sei, so erweise bieses Stillschweigen, baß irgend etwas Wahres zum Grunbe liegen muffe. So blieben
bie Zesuiten in bem Gerebe, baß sie sich ber Inquistion zur Durchführung ihrer Zwecke bedienten. Aber alle Beschulbigungen, welche man gegen diesen unvergleichlichen Orben geschleusbert hat, sind aus ber Luft gegriffen. Dieser Orben theilt bas
Schickfal aller berjenigen, welche in aufgeregten, geseylosen Zeisten, in benen alles Bestebende zu zerfallen broht, sich biesem zerkörenden Geifte seintselig und furchtbar gezeigt haben, — er
wird gehaßt.

Nachbem ber Frembe fo gesprochen hatte, begann er gu ben Buftanben ber Gegenwart überzugeben. Er suchte mir zu beweisen, welch eine große Abnlichfeit zwischen ben Epochen bes Ausbruchs ber Reformationstriege und ber Gegenwart berrsche, und sagte mir, baß sich biejenigen Sterblichen, welche fich bem Geifte ber Jetzeit entgegenstämmten und ibn niebersuhalten ftrebten, eben so verdient machten um bie Ordnung-

und um bie menschliche Gefellschaft, als bie Sefuiten fich bamals verbient gemacht hatten. —

Man barf nicht vergessen, baß man, als ich biese Unterrebung hatte, bas Jahr 1847. schrieb. Ich hatte noch keine Beit, wie bie von 1848 erlebt. Die Revolution von 1830 hatte ich als ein Kind erlebt, ich wußte damals noch nicht wie heute, was in der That großartige Principien, wie die der Jesuiten, in Beiten wie die unseren beteuten. Alles, was ich damals bald begriff, war, daß es in Bayern zwei Parteien gab, von benen die eine am Ruber war, die andere aber mancherlei Burückseungen erfahren hatte; daß die regierende Partei die kleinere und allgemein verhaßt war, das wurde mir sehr bald begreislich, benn wenn sie eine wirkliche reelle Macht gewesen wäre, hätte sie wohl nöthig gehabt, sich um mich zu bewers ben, da ich mich um sie nicht fümmerte?

Aber man ging recht fcblau ju Berfe.

Man fanbte mir alfo jenen fremben herrn, ben ich nicht nennen will, weil ich es nicht liebe, biejenigen, weche ungludlich find, noch mehr bloß zu ftellen, um meine Geffinnung zu fondiren.

Man fprach mit mir von Bolitif, vom Katholizismus, von ben Ultramontanen, vom Zesuitismus.

Sch zeigte mich als gute Ratholifin und als fchlechte Be-fuitin.

Man verfuchte mich zu beffern. ...

3d fragte, wie ich beffer: werben tonnte? -

Gie muffen in unfere Lebre geben.

In 3bre Lebre, meine herren? Run, wohlan ich will ben Berfuch machen, ich mochte boch wiffen, wohin es führen wirb.

Sie fagen alfo, bie Jefuiten maren gute Menfchen, Gie

haben bas arme Amerika vom Untergange gerettet, sie haben bas Lgos ber Indier erträglich gemacht, sie haben por brei Jahrhunderten verhindert, was heute kaum mehr ohne ein Bunder, welches nur die Jesuiten verrichten können, zu vershindern ist. Sie haben für die Sache der Religion, die doch auch die Sache der Könige ist, für die Sache der gesehlichen Ordnung, welche doch ebenfalls die Sache der Könige ist, uns zählige Märtyrer gehabt, ich will Ihnen das Alles glauben, da Sie es, wie ich nicht zweisle, schwarz auf weiß besthen, — nun was soll ich mehr thun? Gebt noch etwas über den Glauben? —

3a mobl, es mare auch gut, wenn Sie es Anbere eben-

falls glauben machten.

Andere? Was fummert mich ber Glaube Unberer? Es ift facherlich, fich barum zu qualen. Und ich tauge vollenbe nicht bazu, ich habe in meinem Leben mehr heiben, als Glau-bige gemacht.

Spotten Sie nicht, meine Schöne, wurde mir zur Antwort,'
es handelt fich bier um nichts Geringes, bebenten Sie Ihre Stellung —

Meine Stellung? -

Sie find bie Beliebte eines Ronigs.

Bas thut bas bier gur Gache?

Sie geben mit une ober Gie geben - -

Barten Sie, meine Berren, einen Augenblid verziehen Sie, meine Untwort mahrt nicht langer -

36 gebe nicht mit 3bnen, - und Gie geben.

So murben mir tenn gewaltfam bie Augen aufgeriffen. und ich erfannte balb, mas ce bieß, einem Ronige nabe fteben.

Ja, ich geftehe es, ich war mir faum flar über biefes Berhaltniß, ich war noch geneigt, Alles für einen Traum ju balten, als fich fcon Menfchen ju mir heranbrangten, Man-

Memoiren ber Bola Monteg. VII.

ner, welche, wie man zu fagen pflegt, von Stande und von Stellung waren, um biefes Berhaltniß nach besten Kraften für sich auszubeuten.

3ch habe es nur zu fehr erfannt, von welchen Egoiften ein

Ronig umlagert ift.

Ich habe es erkannt, wie viele Gerren verlangen, bag ein Konig erft an fie, an ihre armfelige Berfonen bente, bevor er an fein Bolt benten kann, — und bennoch fagen biefe Herren gern: Alles für bas Bolt! —

Ja, Alles für bas Bolf, fagten auch bie herren Minifter ju Munchen, für bas Bolf wollten fle gemeinschaftliche Sache mit mir machen, für bas Bolf wollten fle gegen mich fein.

3ch fagte lachenb ju feiner Dajeftat:

Sire, haben Sie feine Krone für mich? 3ch mochte wohl eine Krone haben.

Und was wollen Sie bamit beginnen? fragte ber Rönig bulbvoll lachelnb.

3ch möchte Ihre Minifter baran probiren.

Meine Minifter? -

Ihre Minifter lieben mich nicht, Sire, vielleicht gewinnen Sie mehr Reigung zu mir, wenn ich eine Krone trage.

Meine liebe Lola, verfette ber Ronig, Gie follen eine Rrone haben, ich gebe Ihnen mein fonigliches Wort barauf.

Es waren nur ein paar Borte, welche mir ber Ronig ba an jenem Abenbe gefagt hatte.

Es war ein Scherz von mir, ein narrischer Ginfall, bie Laune eines Rinbes.

3d forberte eine Rrone, und ber Ronig fagte:

Sie follen eine Rrone haben.

Bie verhängnifvoll find biefe Worte geworben!

Damale zwar hatte ich feine Ahnung von ber Tragmeite

meines fonberbaren Einfalls und ich schlief am Abende ruhig ein und träumte von nichts, als von Kronen.

Aber leiber fchliefen meine Beinde eben fo unruhig und traumten von nichts, ale ber Tangerin.

Wie konnte eine Tangerin fo frech fein - bas Berg eines Ronigs zu gewinnen.

Wie tonnte eine Tangerin fich fo vergeffen - eine Krone zu forbern.

Wie konnte eine Tängerin es magen, andere Gefinnung zu begen, als die constitutionellen Minister eines Konigs, — ber fie liebte.

Diefen herren mar bie Liebe gu viel, fle verfteben nur ben bag.

Sie fonnten nicht feben, bag ein König liebte, und noch weniger, bag er geliebt murbe.

3a - Gire.

3ch habe nicht gelogen mit meinen Empfindungen, ich babe Sie geliebt, geliebt mit ganzer Seele, weil Sie ein ganzer Ronig waren.

Ich habe Sie geliebt in ber Fülle Ihrer Macht, in ber Fülle Ihres eblen, poetischen herzens; — was vermag ein herz wie bas Ihre, wenn es unter bem Burpur schlägt.

D, biefe gemeinen Naturen, welche fich felbst brandmarten, indem sie meine Ibeen mit frivoler Satyre barftellten, fie haben nie baran gebacht, welch einen heiligen Zauber bas Wort König auf ein weibliches herz ausüben kann, welches, geschaffen zu beglücken, burch bie gesellschaftliche Stellung zu allen Zeiten verdammt war — unglücklich zu fein. —

Barum follte es mich nicht beglüden, ale ein Ronig mir eine Rrone verfprochen hatte?

Bahrlich, es mußte wohl ein großes Unglud für Bayern

fein, baß fich fo große herren bemubeten, mir biefe Rrone gu entziehen.

Gine Brafin mehr in Babern! meine herren Minifter.

Eine Grafin mehr; - wirb beshalb bas Bolf ungludlich merben?

Und biefe Grafin, bas fage ich Ihnen, wirb nicht bie allerschlechtefte fein.

Seben Sie fich um unter ihren Gräfinnen, feben Sie, wie viel Liebe fie für ihren königlichen herrn, wie viel Bankbarkeit fle für empfangene Bohlthaten hegen, und fagen Sie mir, wie viel ebleres Blut in ihren Abern rollt, als in ben meinen, um mich einer gräflichen Krone unwürdig zu erklären. —

Aber bas Bolf wollte nicht, bag Gie eine Krone feines Lanbes tragen.

Ab - bas Bolf! -

Seht nur! — Wenn Etwas nicht nach ben Blanen und ben Bunfchen biefer herren geschieht, — gleich kommen fle mit bem Bolte.

Wie wenig benten fle bei anderen Gelegenheiten an biefes arme Rolf.

Ja wahrlich, ein armes, bebauernswürdiges Bolf! -- - Und ein armer, bebauernswürdiger König! --

Wenn fich folde Berren zwifchen Bolt und Konig ftellen, - bann muß wohl beiben Unrecht gescheben.

Bon allen Seiten ift man mit biefen Miniftern unzufrieben, naturlich biefe herren huten fich wohl, es bem Ronige zu fagen:

Entlaffe und, herr, bas Bolt will nicht mit und geben und wir nicht mit ihm. Wir wollen alfo meichen; — bie Liebe beines Boltes ift bas höchfte.

Benn aber ber Ronig eine Reigung faßt, bie fo menfch-

lich, fo natürlich ift, von ber man auch nicht bas geringfte Aufsehen machen follte; wenn ber Rönig eine Tänzerin zur Gräfin machen will, — bann schreit man Zeter, bann geschieht Alles im Interesse bes Boltes, bann ift biese Liebe bie schönfte Berle am Königlichen Diabem.

Und 3hr wollt, baß ich fchweigen foll?

3ch werbe mit meinem Roniglichen Freunde teben, wie ich mit Guch rebe.

Diefe Minifter fint falfch!

Diefe Minifter - -

D, 3hr wißt, bag ich Guch rafc burchschaute.

Beht nur Guren Bang, - ich werbe ben meinigen geben.

## hundertfünfundvierzigstes Rapitel.

#### Eine Krone

Die Indigenatsgeschichte. — Widerstand des Staatsrathes. — Consfitutionelle Formen. — Gin Urtheil. —

So lange ber König von Babern, unbewegt von irgend einer Form, ganz nach bem Ermessen seines herzens handeln konnte, gewahrte er ben Wiberstand wenig, welcher ihm, in Bezug auf meine Person, in ben Weg trat; hatte ich bamals bas constitutionelle Gewebe Babern's verstanden, ich wurde bem Könige gesagt haben:

Sire - laffen Sie mich ohne Rrone gludlich fein.

Aber ich wußte, wie gesagt, noch nicht, baß bie Constitution bie Könige von Babern bei Abeleverleihungen von ihren Unterthanen abhängig macht; hatte es mir ber König gesagt, ich wurbe ihn, hatte er babei beharren wollen, jebenfalls auf ben Sturm ausmerksam gemacht haben, ber sich bei biefer Gelegenheit gegen mich erhob, benn ich kannte bereits meine Leute.

Es war übrigens gut, baß es fo und nicht anbers fam, benn ich, bie man beim Bolfe burch Ausstreuung ber absurbeften Gerüchte verhaßt zu machen suchte, wurde feine Boblthaterin, indem ich es von einer Regierung befreite, die fein Intereffe fehr wenig beachtete, obwohl die herren Minister ben König glauben machten, — die Stimmung bes Boltes fei vorstrefflich.

Ja mohl, bas Bolt liebte feinen Ronig.

Aber einen herrn von Abel und Conforten? -

Ja mahrlich, niemals hat ein Ronig mahrer feine Stimmung ausgesprochen, als in bem schonen Sonnet:

> Ihr habt mich aus bem Paradies getrieben, Bur immer habet ihr es mir umgittert, Die ihr bes Lebens Tage mir verbittert; Doch macht ihr mich nicht haffen, fiatt zu lieben.

Die Beftigfeit, fie ift noch nicht gersplittert, Db mir ber Jugend Jahre gleich gerstieben, Bft ungeschwächt ber Jugend Rraft geblieben; 3hr, bie ihr fnechten mich gewollt, ergittert!

Mit bem, wie ihr gen mich feib, giebt's fein Gleichniß, Die eig'nen Thaten haben euch gerichtet, Des Unbanks, ber Berleumbungen Berzeichniß.

Die Bolfen flieb'n, ber himmel ift gelichtet, Ich preif' es, bas enticheibenbe Ereigniß, Das eure Macht auf ewig hat zernichtet.

Bevor ich ergahle, wie die bekannte Indigenatsgeschichte von Seiten ber feinblichen Bartei aufgefaßt wurde, will ich aus Freundesmund einen Bericht über biese Angelegenheit bringen, welcher wieber gang erbaulich flingt:

"Ilm Lola einen Beweis feiner Gulb zu geben, hatte ber König beschloffen, ihr bas Baherische Indigenat zuzuwenden. Daß er auf einen so heftigen Widerstand von Seite bes +

Staaterathe ftoge, burch melden bie Inbigenateverleihung beautachtet merben follte, wie er wirklich geftogen ift, batte ber Ronig in ber That nicht geabnt ober vermuthet. In ber Un. ficht, bag man einer Sache nicht fo große Wichtigkeit unb Bebeutfamteit beimeffe, bie boch mehr ein Bergenswunfch und Beweis feiner bulb mar, batte ber Ronig bem StaatBrathe feine Willensmeinung gur Begutachtung vorgelegt, wie es bie conflitutionellen Mormen verlangten. Belch' ein unerhortes Schaufpiel aber wird nun ber Welt zum Beften gegeben! Der einfache Onabenaft bunft ben Mannern, welchen bie oberfte Berathung ber Staatsangelegenheiten übergeben ift, ein bem Bolte in bie Sand gereichtes Meffer, bie Strange ber Staatsmafdine abzuschneiben; er bunft ibnen eine ber gefährlichften Concefftonen, welche bie Rube bes Reichs gefahrben; er bunft ihnen eine Calamitat, bas beißt ein unbeilfcmangerer Aft ber Willführ; er bunft ihnen als eiwas, mas alle conftitutionellen Banbe lofe, Gefet, Recht und Orbnung unter bie Fuge trete. Bei folder Bichtigfeit ber Gache, bie man vorausfeste ober fich imaginirte, glaubte ber Staaterath feine Bewiffenhaftigfeit bem Ronige ober bielmehr bem Bolte gegenübet geigen gu muffen, und in feiner Gigung vom 8. Februar begutachtete et bie Intigenateverleibung an Lola verneinenb. Co mar benn ein Burf gefallen, ber Unflares gur Rlarbeit, Schwantenbes gur Reftigfeit, gebeime Beinbichaft ju offener bringen follte. Es fowanden bie faliden Lichter, es fiel bie Urbertleibung, es warb beller Lag. Laffen wir es vorläufig babingeftellt, ob ber Staaterath feine Dichtentfprechung auf einen gultigen Grund baffren fonnte, und nehmen mir an, er habe bem Bolfe gegenüber Gemiffenhaftigfeit zeigen wollen - Beibes aber wird burd eine juriftifche Erorterung, bie mir beis Bringen, fogleich naber beleuchtet werben - fo fann

uns andrerfelts auch nicht entgeben, bag man eine Sache, welche offenbar bie Bichligteit nicht butte, unter bas Bergrößestungsalas feste

In feiner Sihung bom 8. Februar foll blos ber Staatsrath Georg von Mauret, lutherischer Confession, und berfelbe,
welcher nach bem Memorandum bie Indigenatssache als die größte Calamität hinstellte, sich für dieselbe entschieden haben. Man will dies mit feiner späreren Ernennung zum Justizminifter in Verbindung bringen.

Uebet bas verneinende Gutachten bes Staatsrathes mar bet König, wie fich leicht benten läßt, außerst vermunbert. Als Staatsmann mußte er jedenfalls ertennen, daß, wie sich sogleich herausstellen wird, bastelbe einer gultigen Basis ermangle, insbem durch biese Berleihung kein Landesgeset und kein Recht verslest murbe; aber als König fühlte er um so tiefer diese Diesetlage seiner Willensneigung und, was noch mehr ift, er sah in dieser ganzen Begutachtung eine bürftig überkleibete Desmonstration, eine Demonstration gegen sein Berhältniß mit Lola. Sier schaute der König gewiß ganz klar.

Es war biefe verneinenbe Begutachtung bes Staatsrathes jedoch nicht ber einzige Wibenstand, ben ber König erfuhr; balb follte er auch auf einen zweiten stoßen. Da die Berleisbung bes Indigenats burch königliches Drecret constitutionell sanktionirt ift, so fand es ber König für gut, auch gegen bas Gutachten seines Staatsrathes Lola bas Indigenat zu verleihen. Im Geiste ber constitutionellen Normen mußte aber bas Descret von einem ber Minister contrassgnirt sein. Da trat nun wiederum eine Beigerung ein, die um so sataler war, als sie geeichfalls ben Schein ber Bopularität hatte. Es war eine zweite Demonstration, ebenso bemüthigend für die königliche Bürbe, als die erstere, ebenso wenig gültig bastrt als sie, in-

bem ja bei biefer Contraftgnatur feine Berantwortlichfeit gu fürchten mar. Der Ronig befant fich in einiger Berlegenheit, Babrung ber Popularitat und ter foniglichen Burbe ftanb fich gegenüber. Der Ronig fühlte fich allein, und bier beginnt vielleicht bie Wirkfamteit Lola's, obwohl wir bamit nicht fagen wollen, ber Ronig fei blos eine paffive, eine geleitete Derfon gemefen, wiehbie gefturzte Partei bie Leute fo gerne glauben machen mochte. Die gange Welt fennt bie Unbeugfamfeit bes Ronigs, wenn er einmal gum Entichluß gefommen; feinen Scharffinn bat ler bei ben jungften Greigniffen bemiefen, mo feine Sanb ftete ben Rechten erfaßte und noch erfaßt. Unbeichabet alles beffen aber mar boch Lola ein Saltpunkt, eine Stube fur ibn, wenn fie gleich in einzelnen Fallen weichbergiger als ihr Lubwig mar, und, wie bie Fama berichtet, um bie Dichtentlaffung bes Universitäte - Profeffore von Lafault, wiewohl vergebens, beim Ronig, ale er bei ihr mar, fuffallig gebeten haben foll.

Des Königs Entschluß war von ba an zur Reife getommen. Schon verbreitete fich im Publitum bas Gerücht, bas Ministerium werbe entlassen. Man sagt, was ich jedoch nicht vertreten will, ber König habe nach jener Verweigerung ber Contrassgnatur an ben Minister bes Innern von Abel, an ben Finanzminister Grafen von Seinsheim, an ben Justizminister von Schrent und an ben Kriegsminister von Gumpenberg ein handbillet ergeben lassen, worin er ihnen nochmals die Sache zu bebenten gab. Der Minister bes Aeußeren, Graf von Berg, hatte vom Könige Urlaub bekommen, und es ist nicht bekannt, wie er in dieser Sache ber Contrassgnatur gestimmt war.

Betrachten wir biefen Schritt ale einen Berfuch ber Ausgleichung, fo ließ fich leicht porausfeben, bag biefer zu teinem genügenden Resultate führen wurde. Die Störung war einsmal an einem Stadium angelangt, wo Alles in der Klemme war und Niemand mehr rudwärts schreiten konnte. Die Minister hatten einmal eine factische Demonstration gegeben und den Nimbus der Popularität um ihre haupter geschwungen; ein Krebsgang ware lächerlich gewesen: das Dilemma hätte zu der alten Berwicklung nur noch eine neue hinzugefügt. Bubem war der Riß ja tiefer, der faule Bleck lag noch wo anders, als in der politischen Sphäre.

Es fragt sich nun, in welchem Verhältniß bas Benehmen bes Staatsraths und bes Ministeriums, bas heißt, die Begutachtung bes Indigenats und die Verweigerung ber Contrasignatur, zu ben constitutionellen Normen in Babern stand. In ber Vorausseyung, baß die Leser die hier einschlägigen Versordnungen in ber Verfassungsvrunde nicht kennen, möchten folgende Notizen nicht unerwünscht sein, indem durch sie mehr Licht und Einsicht in die Sache gebracht wird. Es biene demanach Volgendes zur Unterweisung:

Der volle Genuß aller burgerlichen, öffentlichen und Prisvatrechte in Babern ift burch bas Indigenat bedingt, welches entweder burch Geburt, ober burch Naturalisation erworben wirb.

Durch Naturalisation erhalt bas Eingebornenrecht neben anderen Fällen auch berjenige, bem es ", burch ein besonderes, nach erfolgter Bernehmung bes Staatsrathes ausgesertigtes fönigliches Decret" beigelegt wirb. Der Staatsrath aber hat hierbei keine entscheibenbe Stimme und ber König kann gegen bas von ber Majorität abgegebene, ja selbst einstimmige Butachten bieser Behörbe bas Indigenat ertheilen.

Diefer ichon früher vorgetommene Fall trat nun neuers bings bei Unlag bes Indigenatsgesuchs ber Sennora Lola

Montez ein. Der Staatsrath fprach fich, wie man fagt, mit Ausnahme einer einzigen Stimme für die Nichtentsprechung aus; ber König bagegen fanb für gut, gegen bas Gutachten seines Staatsraths ber gebachten Sennora bas Indigenat zu verleihen. Als er jedoch bas betreffende Decret bem Minifterium zur Contrassgnatur vorlegte, verweigerte Letteres biefelbe.

Ge fragt fich nun, ob biefe Bermeigerung einen gultigen Grund hatte, und bieruber ift Volgenbes ju erörtern:

In bem Wefen einer constitutionellen Monarchie liegt es, baß bie Minister nicht blos ber Berson bes Königs, sonbern auch ben Stellvertretern bes Bolles, ben Kammern, verantwortlich sind. Diese auch in ber Baherischen Berfassung ausbrudlich anerkannte Berantwortlichkeit ber höchten Staatsbeamten bezieht sich auf die Gesehmäßigkeit ober Uebereinstimmung ber Regierungsbandlungen mit ber Berfassung und ben Gesehn bes Staates. Damit aber für alle Regierungsacte die grundgesehliche, ministerielle Berantwortlichkeit bestehe, bedürfen alle vom Monarchen ausgehenden Berfügungen zu ihrer Gültigkeit ber Gegenzeichnung eines ber höchsten Staatsbeamten. Hieraus ergiebt sich von selbst das Recht bes Lehteren, einer allerhöchsten Berfügung, die eine Berletzung der Berfassung ober ber Gesehe bes Staats enthielte, die Contrassignatur zu verweigern.

Betrachten wir nun bie königliche Berleihung bes Indigenats an Sennora Lola Montez, so liegt in biefer allerhochten Berfügung weber hinsichtlich ber Borm, noch hinsichtlich bes Inhalts eine folche Berlehung. In ersterer Beziehung nicht, weil ber Stautsrath hierüber vernommen wurde, und in letterer Beziehung nicht, weil baburch kein Recht verlett wurde. Reiner ber Minister hatte baber zu befürchten, für die Contrastgnirung bes königlichen Decrets von ben Ständen ber

antwortlich gemacht zu werben; fo mit entbehrt ihre Berweigerung jebes gultigen Grundes und ftellt fich als rein willfürlich bar.

Mus biefer furgen Grörterung fann erfeben werben, bag bie Begutachtung bes Staaterathe und bie Bermeigerung ber Contraftquatur nicht fo unbedingt ben Unfpruch auf Bopularitat machen fonnten, ben fle wirflich machten. Ge mar, mie gefagt, eine Demonstration, beren Burgel mo anbere lag: Bobularitat hatte nur ben Schein fur fich und mar, mie fich fpater noch flarer berausstellen wirb, nur eine Appellation an bas Bolf. Bei folder Sachlage mar natürlich eine friebliche Ausgleichung gang und gar nicht möglich. Auch mar ber Beg ber Friebfertigfeit feinesweges ber ber feinbfeligen Bartei. Dan batte einmal angefangen, energifder zu verfahren, unb wollte erft abwarten, wie bie gemablten Mittel anschlugen. Gine Rrantheit, bachte man, weicht nicht auf bie erfte Debicin, und wer einen Schritt gethan bat, muß auch ben zweiten thun. Go fonnten bie Minifter teinen anbern Weg einschlagen, als fich an ben Ronig zu wenben unb, im Balle ber Richtfinnesanberung, ibn um ibre Entlaffung gu bitten, fomit pon ber Buhne abzutreten. Es mar bies ber richtigfte Beg, ben fie geben fonnten. Bare ibr Entlaffungsgefuch, mas fich freilich. nicht erwarten ließ, ba ber Ronig bereite flar und entichloffen mar, nicht angenommen worben, fo batte bie Begenpartei ein gemiffes Belb gewonnen, von welchem aus fie hatte weiter agiren und neue Bortheile erringen tonnen. Das Entlaffungegefuch aber mußte erfolgen, weil man mobl einfab, bag man obne bie Sinnesanderung bes Ronigs fich nicht mehr balten fonnte. Entscheibung, Bewißbeit mar abfolut nothwenbig.

So entftanb nun bas bochft merfwurbige Memoranbum, ein minifterielles Actenftuct, bas in neuerer Beit wohl nicht

feines Gleichen bat. Es wirb barin bie minifterielle Lage, berbeigeführt burch bie Inbigenatefrage, geschilbert, und bas Entlaffungegefuch auf eine Art motivirt, welche bie ernfteften Betrachtungen veranlagt. Es wirb anf eine imaginirte Stimmung bes Lanbes bingewiefen, bas Familienleben berbeigegogen, bas Mationalgefühl in bie Bagafchale gelegt, ber Gegenfant ber Reigung bes Ronige berabgemurbigt, bas Bifchofthum in bie Schranfen gerufen, bie Rirche als Inftitution porgeführt, bie Boligei ale fraftlos bingeftellt, bie feinbfelige Journaliftit gebilligt, bie allgemeine Berbreitung ber Ungufriebenbeit mit Gifer ermahnt, bas Ronigthum als bebrobt und geachtet erflart, bas Gelbftlob nicht gefpart, bie bemaffnete Dacht zu bebenten gegeben, bie Butunft umbuftert, ber Lanbtag bereingezogen, unb bas Alles mit einer Loyalitat, einem Schmerzgefühle, einer Ergebenheit, einer Pflichttreue, bağ man nicht weiß, worüber man mehr erftaunen foll, ob über bie Materie ober über bie Form. Wir werben in biefes Actenflud fpater noch befonbere bie Conbe ber Rritif fenfen und wollen feben, ob bie Unficht ber Dinge, wie mir fie genommen haben, baburch nicht auf bas Bestimmtefte, Rlarfte und Schneibenbfte bewiesen wirb. Deshalb glauben mir, biefes Memoranbum in feinem Fall unfern Lefern vorenthalten gu burfen, und es wird bies nach getreuem Texte im nachften Rapitel gefcheben.

## Hundertsechsundvierzigstes Kapitel.

#### Das Memorandum.

Allerburchlauchtigfter, Großmächtigfter Ronig! Ullergnabigfter Ronig |und herr!

Es giebt Augenblide im öffentlichen Leben, in welchen ben Mannern, bie bas unschätzbare Bertrauen ihres Monarchen zur oberften Leitung ber Staatsverwaltung in ihren verschiebenen Zweigen berufen hat, nur noch bie betrübenbe Waht offen steht, entweber ber Erfüllung ber heiligsten, burch ben geleisteten Gib, burch Treue, Anhänglichkeit und heiße Dankbarkeit bestegelten Pflichten zu entsagen, ober, in gewissenhafter Erfüllung bieser Pflichten, bie schmerzliche Gesahr bes Missfallens ihres geliebten Monarchen nicht zu beachten.

In biefer Lage feben bie treugeborfamft Unterzeichneten burch ben Allerhöchsten Befchluß, ber Sennora Lola Montez bas baberische Indigenat burch Königliches Decret zu verleiben, fich versett, und sie Alle find eines Berrathes an ben Guerer Koniglichen Majestät gelobten beiligsten Bflichten unfähig, — ihr Entschluß konnte baber nicht schwanken.

Diefe Indigenateverleihung warb in ber Staaterathefitung vom 8. b. M. vom Königlichen Staaterathe v. Maurer

als bie größte Calamitat, bie über Bapern tommen fann, laut und oftmale bezeichnet.

Diefe leberzeugung marb von bem gangen Staaterathe getheilt, fie ift ber Ausbrud ber Befinnung aller treuen Unterthanen Guerer Roniglichen Dajeftat, und es bat nicht erft einer Staaterathefigung bedurft, um eben biefe Ueberzeugung in ben treugehorfamft Unterzeichneten nur zu unerichuttert ju begrünben.

Seit bem Monat October v. 3. find bie Mugen bes gangen Lanbes auf Munchen gerichtet, und es haben fich in allen Theilen Bayern's über bas, mas bier porgeht und mas beinabe ben ausschließlichen Gegenstand bes Befpraches im Innes ren ber Ramilien, wie an allen öffentlichen Orten bilbet, Urtheile festgefest, und es ift aus biefen Urtheilen eine Stimmung ermachfen, bie ju ben bebenflichften gehört.

Die Chrfurcht vor bem Monarchen wird mehr und mehr in ben Gemuthern ansgetilgt, weil nur noch Meugerungen bes bitterften Tabele und ber lauteften Difbilligung vernommen merben; babei ift bas Dationalgefühl auf bas Tieffte verlest, weil Bapern fich von einer Fremben, beren Ruf in ber öffentlichen Meinung gebrandmarft ift, regiert glaubt, und fo mander Thatfache gegenüber nichts biefen Blauben zu entmutprin on nigury geln vermag.

Manner, wie ber Bifchof bon Mugeburg, beffen Treue und Anbanglichfeit an Guere Ronigliche Majeftat über jeben Bweifel.erhaben find, vergießen über bas, mas porgebt, und über bie täglich fich mehr entwickelnben Folgen bittere Thranen, und bie treugeborfamft unterzeichneten Minifter bes Inneren und ber Finangen fint felbft Mugen = und Ohrenzeugen ber beifen Thranen und bitteren Rlagen tes gengnnten Bifchofe gemefen.

Der Fürftbifchof von Breslau hatte faum von einem bier

verbreiteten Gerüchte, er habe ein bas fragliche Berhältniß entschuldigenbes Gutachten abgegeben, Renntniß erlangt, als er augenblicklich einen Brief hierher erließ mit ber Aufforderung, biese Sache, wo immer bavon gesprochen würde, auf bas Bestimmteste als unwahr zu erklären und seine entschiedene Mißbilligung ber Vorgänge auszusprechen. Sein Schreiben ift hier tein Geheimniß mehr und wird balb im ganzen Lande bekannt sein, und welches ist die Wirkung? — Die ausländisichen Blätter bringen täglich die schmerzlichsten Anecdoten und die herabwürdigendsten Angriffe gegen Euere Königliche Majestät.

Das anliegende Stud Nr. 5. ber Ulmer Chronif enthält eine Brobe bavon. Alle polizeiliche Auflicht verniag bie Ginsbringung folder Blätter nicht zu verhindern. Sie werden versbreitet und mit Gier verschlungen. Der Eindruck, der in den Gemüthern lebt, kann nicht zweifelhaft fein, er erneut sich tagslich und wird balb nie und burch nichts mehr erlöscht werden können. Gine gleiche Stimmung besteht von Berchtesgaden und Bassau bis Aschassen und Bassau bis Aschassen, ja sie ist überganz Europa verbreitet, sie ist ganz dieselbe in der hütte bes Armen, wie im Palaste des Reichen.

Es ift nicht blos ber Ruhm und bas Glud ber Regierung Euerer Königlichen Majestät, es ist bie Sache bes Königthums, bie auf bem Spiele steht. Daher bas Frohloden Derer, bie auf ben Umsturz ber Throne hinarbeiten, und bie es sich zur Lebensaufgabe gemacht haben, bas Königthum in ber öffentlichen Meinung zu verderben.

Daher aber auch ber tiefe Schmerz und bie Berzweiflung aller berer, bie Guerer Königlichen Majeftat mit treuer Liebe anhangen, und bie über ben Gefahren, benen bas Königthum vielleicht zu keiner Beit in größerem Maßstabe ausgefest ge-

Memoiren ber Lola Montes. VII.

wesen ift, die Augen nicht verschließen. Dabei liegt es außer bem Bereiche menschlicher Kräfte, auf die Länge zu verhüten und zu verhindern, daß die Rückwirkungen bessen, was vorgeht, nicht mehr und mehr auch auf die bewaffnete Macht übersgeben, und wo soll eine Gulfe gesunden werden, wenn auch dies ses ungeheuere Uebel einträte, wenn auch dieses Wollwerkschwankte? —

Bas bie treugeborfamft Unterzeichneten bier mit gebrochenem Bergen in tieffter Chrfurdit vorzutragen magen, beruht nicht auf Befpenfterfeberei, es ift bas traurige Ergebniß ber Beobachtungen, welches fich Beber in feinem Birtungefreife taalich feit Monaten bat machen muffen. Bas unter folden Berhaltniffen vom nachften Lanbtage zu erwarten fei, liegt offen am Tage. Unberechenbar find bie letten Rolgen feiner Berbanblungen, wenn fie mit foldem Ginbrude gepflogen merben. Beber ber treugeborfamft Unterzeichneten ift bereit, in jebem Augenblide Gut und Blut fur Guere Ronigliche Dajeftat freudig ju opfern. Aber beshalb ift es ihnen eine boppelt beilige Bflicht, Guerer Roniglichen Majeftat bie Gefahren offen bargulegen, melde mit jebem Tage machfen, und Allerbodftbiefelben zu befdworen, ihre flebentliche Bitte um bie Bemabrung ber einzigen bier möglichen Gulfe gu erboren und bem unfeligen Bebanten gu entfagen, als fei es Leibenichaft ober Wiberftanb, bie nur gegen folche Berhaltniffe gerichtet ift, burch welche jeber treue Baper untergraben fieht, mas ibm por Allem am Bergen liegt: ben Rubm, bie Dacht und bas Blud, bie gange Bufunft feines geliebten Ronigs. Die treugeborfamft Unterzeichneten haben bie Folgen bes Schrittes, zu welchem bie treuefte und innigfte Unbanglichfeit an Guere Ronigliche Majeftat, bie Erfenntnig ber unberechenbaren Bichtigfeit bes Augenblides allein fle vermocht bat, nach allen

Richtungen gar wohl erwogen; fie wiffen und find bavon burchbrungen, baß, wenn Guere Königliche Majestät ihr heißes Fleben nicht zu erhören geruben, ihre Birkfamkeit auf ber Stelle, zu welcher sie Gnabe und bas Vertrauen ihres geliebten Monarchen berufen hat, beenbet, und bann nur noch eine Pflicht auf biefer Stelle zu erfüllen ihnen übrig ift, bie Pflicht, Guere Königliche Majestät um bie Enthebung von ber Kührung ber ihnen anvertrauten Ministerien, wenn auch mit tiefstem Schmerzgefühle, ehrfurchtsvollst zu bitten.

In allertieffter Ehrfurcht und mit unverbrüchlicher Treue und Anhanglichkeit ac.

v. Abel, v. Gumppenberg, Graf Seinsheim, v. Schrenk.

## Hundertsechsundvierzigstes Rapitel.

Gloffen zum Memorandum von mir und Andern.

Das Memoranbum, welches wir fo eben mitgetheilt haben, foll aus ber Feber bes Ministers von Abel geflossen sein, worauf wir jedoch keinen besonderen Werth legen wollen, ins sofern dieses Actenstück, wenn es nicht gemeinsam berathen und entworfen wurde, burch Unterschrift bas Eigenthum jedes einzelnen ber vier Minister wird. Ferner muffen wir erwähnen, bag baffelbe ungemein schnell und in vielen Abschriften unter bem Publikum sich verbreitete, bag man bemnach, wie doch sonst zu geschehen pflegt, kein besonderes Geheimnis baraus machte. Man appellirte offenbar an die Sympathie bes Bolkes und wollte auf indirecte Weise in ihm Stute und Hufelen baben.

Betrachtet man biefes Actenstück leicht und oberflächlich, so möchte man sich allerbings von bem Scheine ber Gutmusthigkeit, Pflichttreue und Loyalität berücken laffen. Allein es kommt mir basselbe wie die Zunge eines Löwen vor, welche im Leden blutig verwundet. Es hat Aehnlichkeit mit einem spielenden Tigerthier, bessen Krallen sich in's Fleisch einschlagen. Da, wo die schwächste Seite ift, werden die schärften und schneibenbsten Worte gewählt, was mit ben sonstigen

Aeußerungen ber Ehrfurcht ganz sonberbar contrastirt. Gleich von vorn herein wird die Berleihung bes Indigenats an Lola Montez ein Verrath genannt. Bon ber Gewandheit einer ministeriellen Feber ließe sich benn boch erwarten, daß sie ben nämlichen Gebanken auf milbere und nicht minder entschiebene Weise hätte ausbrücken können, wenn man so gewollt bätte. Aber man wollte bas nicht, es lag in der Abssicht, Indigenat und Verrath auf Eine Linie zu stellen. Sapienti sat!

Daß gerabe bes föniglichen Staatsraths von Maurer Aeußerung, biese Indigenatsverleihung sei die größte Calamistät, die über Bahern kommen könne, hervorgehoben wird, scheint mehr als zufällig zu sein. Man erinnere sich, daß herr von Maurer Protestant und, wenn die Sage begründet, bersjenige gewesen sei, welcher allein für dieselbe gestimmt habe. Um Jemanden webe zu thun, muß man ihm jede Stüpe rauben.

Im Berlaufe beißt es, baß im ganzen Lanbe, im Innern ber Familien, an allen öffentlichen Pläten sich eine Stimmung offenbare, bie zu ben bebenklichen gehöre. hier wird sichtlich übertrieben. Die Feber ergeht sich in Floskeln, ber Geschichtschreiber wird Novellist. Wie kann er wissen, was in ganz Bayern, im Innern ber Familien, an allen öffentlichen Pläten gesprochen wird? Da müßte Ieber Jeben verrathen haben. Im Gegentheil ist bekannt, baß man lieber ben Gezgenstand im Gespräche vermied. Allein ber Versaffer will einmal die bebenklichste Stimmung. Und was heißt benn bebenklichst? Eine Stimmung, die revolutionärer Natur ist? Eine solche hat in ber That nur ein Gespensterseher enter becken können. Denn, haben die Vorfälle in München auch Unmuth erregt, so war boch berselbe keineswegs ein so bebenk-

licher. Man fucht Riemanben hinter bem Dfen, wenn man nicht felbft babinter geftedt, fagt ein Sprichwort.

Ferner warb gesagt, baß bie Ehrfurcht vor bem Monarchen mehr und mehr in ben Gemüthern ausgetilgt werbe, baß ber bitterfte Tabel, bie lautefte Mißbilligung, bie tieffte Berlegung bes Nationalgefühls obwalte, baß jene Frembe in ber öffentlichen Meinung gebranbmarkt fei. So bem Könige gegenüber, vor bem man Ehrfurcht zu hegen vorgiebt, von bem Gegenstanb seiner Berehrung zu sprechen, ist — frech und unverschämt. hier ist alle Decenz verschwunden, alle Rücksicht vor ber Majestät. Die grellften Tinten sind gewählt.

Bon ber hartesten Schmahung wird zu ber weinerlichften Rührung übergegangen und erzählt, bag ber Bischof von Augsburg (herr Dr. Richarz) und ber Fürstbischof von Bresslau (herr von Diepenbrof), jener in heiße Thränen, bieser in entschiebene Migbilligung sich ergossen hätte, bag bas Schreiben bes Letteren balb bem ganzen Lanbe kein Geheimniß mehr sein werbe. Das mag sein, aber eine gewisse kirchliche Partei hat eine Rolle gespielt und spielt sie noch, welche keineswegs Bertrauen erwecken konnte. Wir kennen jene geistlichen Persönlichkeiten nicht und wollen uns beshalb eines Urtheils enthalten, boch will uns jene allgemeine Berbreitung bes fürstbischöslichen Schreibens nicht recht gefallen.

Noch weniger aber will uns munben, bag bie Minifter ihrem Memoranbum eine Nummer ber Ulmer Chronif beis legen, von ber fle sagen, bag fie bie herabwürbigenbften Angriffe gegen bie Königliche Majestät enthielte. Das ist viel, fehr viel: Man sagt es nicht allein, sonbern legt bas Blatt auch bei. Manchmal werben Artifel biefer Art von Ganbergeschrieben, bie man in ber Näbe suchen muß.

Weiter vernimmt man, bag bie polizeiliche Aufficht nicht

mehr genüge. Risum teneatis amiei! Cenfur, Pregbeschränsfung, Beschlagnahme maren unter bem Ministerium herrn von Abel's in ber größten Bluthe, und nun will fie abfallen.

Ferner heißt es: bie Sache bes Königinum's fieht auf bem Spiele. Dieses wirb mit tem Frohloden berer in Bersbindung gesetht, die auf ben Umfturz ber Throne hinarbeiten. Es wird von einer Berzweiflung gesprochen, die sich ber treussten Unhänger bes Königthums bemächtige. Es sind dies die alten Theatercoups, die sich durch das ganze Memorandum hindurchziehen, es sind die bekannten Uebertreibungen. Nur ein Passus, der von einer Rückwirkung bessen, was vorgeht, auf die dew affnete Macht spricht, fällt wieder grell herein, eine leise Drohung läßt sich kaum darin verkennen; es wird sogar gesragt, wo hülse gefunden werden solle, wenn auch bieses ungeheure Uebel einträte, wenn auch dieses Bollwerkschwankte. Der erste März hat dieses Bedenken nicht bestätigt.

Man sieht, bag bie Minister ber Borwurf ber Gespensterseherei recht wohl treffe, ben sie gegen bas Ende bes Memorandums von sich abzuweisen suchten, und was ben nächsten Landtag betrifft, so sieht jeder Bayer, dem Fortschritt zu Licht und geseylicher Freiheit am Herzen liegt, demselben mit fröhlicheren Hoffnungen entgegen, als er seit ben letten Jahren zu thun vermochte.

So ift benn, wie Jebem leicht ersichtlich ift, ber nur einigermaßen hinter bie Larve zu bliden vermag, bas Memoranbum ein Ausstuß ber bitterften Galle, bie sich in ber letten Beit
angehäuft. Mit Unreblichkeit wirb ein revolutionarer Bustanb
Bayern's imaginirt und bie Unzufriebenheit bes Bolfes bis zur
Frate verkehrt. Offenbar vergrößerte man auf rednerische
Weise bie Siörungen, um bieselben entweber wirklich auf biese
Höhe zu treiben, ba man bas Memoranbum so schnett unb

weit ale möglich im Bolte verbreitete, ober um ben Ronig burch einen Popang gu ichreden. Dies Alles ift unmurbig fur Manner, bie mit Babrheiteliebe, Gemiffenhaftigfeit und Bieberfeit Sant in Sant geben wollen. Das Memoranbum ift in ber That nichts Unberes, ale eine berausforbernbe Demonftration, welche bas Schwert in bie Baagichale legt und mit brobenber Geberbe ben Ronig zur Unterwürfigfeit zwingen In ibr ift ein Erot, ein bigbolifder Beift, ber fagen "Bute Dich angutaften, mas Du antaften willft. Es mare aus mit Dir, benn Dein Feinb bat Baffen in ber Sant, gegen welche es feine Gulfe giebt." Das Alles wirb nun mit heuchlerischen Worten überfleibet, mit ben Berficherungen ber Chrfurcht, ber Ergebenheit und liebevollften Theilnahme. biefe Borte find Trug und Schein und werben burch bie Daglofigfeit bes innern Grimmes, ber aus feiner Berbullung berbortritt, Lugen geftraft.

Oben haben wir bas Berhältniß bes Königs zu Lola auseinandergesett, inwieweit und inwiesern das Aublisum damit unzufrieden war. Tiefer eingreisende Störungen waren nicht vorhanden, sie kamen erst, als die ultramontane Partei sich nicht mehr in ihrer scheinbaren Gebuld erhalten konnte und sosort ihrem Grimme freien Lauf ließ. Es hat sich das Bolt nie von Lola regiert geglaubt, wie das Memorandum in gehässigter Weise und bosdafter Absicht sagt. Es sind für eine solche Behauptung keine genügenden Anknüpfungspunkte vorhanden; wohl aber mögen wir der Borsehung danken, daß durch Lola eine Aenderung der Dinge eingeleitet worden ist. Die seindselige Partei hat sich selbst gestürzt, indem sie weite gewohnheit das Keld nicht räumen wollte und in der Sucht, neue Bortheile zu erringen, ganz aus seiner Stellung verdrängt wurde. Das ist das Wahre an der Sache.

Gehört bas etwa mit zum constitutionellen System, baß ein König nicht mehr bie Freiheit haben barf, seinen herzense neigungen folgen zu burfen? Ober hielten bie herren Misnister und ihr geistiger Anhang, bie herrn Bischöfe und wie ste noch heißen mögen, eine andere Freundin für ben König in petto, etwa eine liebe, fromme Schwester, welche es bester versstand, wie man bas herz eines Königs im Interesse einer Paretei lenke?

Satte ber Ronig nicht Recht, über eine Borftellung bofe zu fein, welche in ber Geschichte unerhort ift?

Sat es je bas Babstthum, hatten es je bie Pabste, frage ich, in ber Zeit ihrer größten Gewalt gewagt, fo mit Ronigen zu sprechen?

Satte man gewagt, fo mit einem Seinrich VIII. zu reben? — Satte man gewagt, fo mit einem Seinrich IV. zu reben, als er feine geliebte Gabriele besuchte?

Satte man gewagt, fo mit einem Lubwig XIV. zu fprechen? Satte man gewagt, fo mit einem Friedrich Wilhelm II. von Preußen zu reben?

Das war allerbings ein Protestant, aber hatten sich etwa feine Minister herausgenommen, ihm feine Reigungen vorzuswerfen und ihm beshalb mit bem Abfall bes Boltes und bes heeres zu broben?

Bahrlich! - bas ift unerhört in ber Befchichte.

Was that bie Kirche, als Könige — und wenn es schlechte Könige gab, so ift baran noch nicht bas Königsthum schulb — ihre Frauen hinrichten ließen ober felbst hinrichteten?

Gie that nichts.

Es giebt Gunber, bie nur Bott bestrafen fann.

Es giebt auch Gunber, bie zu bestrafen Gott allein bas Becht und bie Macht hat.

Bu folden Gunbern gehören auch fchlechte Ronige.

Aber einem Monarchen mit bem Abfall feines Boltes, feines heeres zu broben, weil er feine Reigung einer fremben Dame zugewandt, - bas ift mahrlich tragi-fomisch.

Als ich bie Mittheilung bes merkmurbigen Actenstuds vernahm, ba konnte ich nichts anbers thun, — als entfeslich lachen.

Bahrlich ich mußte bie Mäßigung eines fo tief gefrantten Ronigs bewundern, welcher nichts that, als fagen:

Wir wollen feben, ob ich es bin ober bie Minifter, welche mein heer und mein Bolt mehr liebt. Sie mogen geben.

Balb nach biefen minifteriellen Rrifen und Borfallen im Staaterathe las man im amtlichen Blatte, Regierungeblatt, folgenbe königliche Berfügungen:

- 1) Se. Majestät ber König haben unterm 16. Februar I. 3. geruht, bem bisherigen Minister bes Innern, Staatsrath Carl v. Abel, die von ihm nachgesuchte Enthebung von ber Leitung Allerhöchst Ihrer vollen Anerkennung ber von ihm maherende Allerhöchst Ihrer vollen Anerkennung ber von ihm wäherend seiner langjährigen treuen und anhänglichen Dienstesleistung erworbenen Verbienste, allergnäbigst zu ertheilen, ihn zugleich als Staatsrath im ordentlichen Dienste in zeitliche Duiescenz zu versehen und benselben zu Allerhöchst Ihrem Staatsrathe im außerordentlichen Dienste zu ernennen. Reg.= BI. Nr. 5. S. 99.
- 2) Se. Majestät ber König haben unterm 18. Februar ben bisherigen Braftbenten ber Regierung von Nieberbayern, 3. B. v. Benetti, mit 1. März zu Allerhöchst Ihrem Staatsrath im orbentlichen Dienst in provisorischer Eigenschaft zu beförsbern und benselben zugleich mit besagtem Tage, nach §. 3 ber

0000

IX. Berfaffungebeilage, jum Bermefer Allerhöchft Ihres Di= nifteriums bes Innern zu ernennen geruht.

- 3) Se. Majestät ber König haben unterm 24. Februar, bas Gefuch bes Finanzministers, Grafen Karl v. Seinsheim, allergnäbigst genehmigenb, geruht, benselben von ber Stelle eines Finanzministers zu entheben und ihn ferner in seiner Dienstesse Eigenschaft als Staatsrath im orbentlichen Dienste zu belaffen. Reg.=Bl. Nr. 9. S. 177.
- 4) Se. Majestät ber König haben unterm 24. Februar, bas Gesuch bes Justizministers Freiherrn Karl v. Schrenk, allergnäbigst genehmigenb, geruht, benselben von ber Stelle eines Justizministers und Ministers bes Innern für bie tirch= lichen Angelegenheiten, so wie von ber provisorisch bekleibeten Stelle eines Staatsraths zu entheben. Reg.=Bl. Rr. 9. S. 177.
- 5) Unterm 24. Februar wurde ber bisherige Prafitent ber Regierung ber Oberpfalz und Regensburg, Friedrich Freiherr von Bu-Rhein, mit bem 1. Marz zum Staatsrath im ordent- lichen Dienste in provisorischer Eigenschaft befördert und zugleich mit bem besagten Tage nach §. 3 der IX. Berfassungs- beilage zum Berweser bes Finanzministeriums ernannt, bemfelben auch, auf so lange der König nicht anders verfügt, die Führung bes Ministeriums bes Innern für Kirchen- und Schulzangelegenheiten übertragen. Reg.-Bl. Rr. 9. S. 178.
- 6) Unterm 24. Februar wurde bem Staaterath im orbentlichen Dienste, Georg v. Maurer, vom 1. März angefangen, die Verwesung bes Juftizministeriums nach §. 3 ber IX. Berfassungsbeilage übertragen. Reg. Bl. Rr. 9. S. 178.
- 7) Unterm 24. Februar wurde bas Gesuch bes Rriegsminiftere Anton Freiherr v. Gumppenberg genehmigt, benfelben von ber Stelle eines Rriegsminiftere zu entfegen. Reg.= BI. Nr. 10. S. 221.

- 8) Unterm 24. Februar murbe ber General = Major und Brigabier, Bernharb Freiherr von hohenlobe, zum Berweser bes Kriegeministeriums ernannt. Reg.=BI. No. 10. S. 221.
- 9) Unterm 24. Februar wurde ber Staatsrath im orbentslichen Dienst und Prästbent ber Regierung von Oberbayern, von Hörmann, in beiben Eigenschaften in Ruhestand versest. Reg. Bl. No. 10 S. 221. Derfelbe wurde unterm 1. März wieber in die Klasse ber Staatsräthe im außerorbentlichen Dienst eingereiht. Reg. Bl. No. 10 S. 222.

Co mar benn enblich Entscheibung eingetreten, fagt mein Freund. Dit rudfichtelofer Sand gerfchnitt ber Ronig bas Gewebe, in welches man ihn hatte hullen wollen. Dicht angebiffen hatte er an ben Rober, unter bem bie Angel verborgen mar. Der Coup ber ultramontanen Bartei batte bas ermunichte Refultat nicht. Der Ronig batte fich feinen Schreden einjagen laffen, und bas Altweibergefchmas mit lofer, giftiger Bunge verhalte fpurlos in ber Luft. Das Berhaltnig mit Lola blieb bas alte, ja es blieb noch fefter und enger, je gemaltiger man fich anftrengte, an bemfelben gu gerren, es gu gerreißen. Man fagt, ber Ronig, burch bie vielen Alergerniffe und miberlichen Feinbfeligfeiten von Unpaglichfeiten beimgefucht, habe einen großen Theil bes Morgens allein gearbeitet und faft Niemanben vor fich gelaffen, ale Lola, welcher er fogar ben Schluffel zum gebeimen Bang, in fein Rabinet führenb, anvertraute. Den franten Ronig befuchte fie alle Tage und verweilte bei ibm oft ftunbenlang. Bon bort aus ergingen bie foniglichen Berordnungen über bie Entlaffung ber alten Minifter und von ber Ernennung ber neuen. Bon bort an fcheint bem Ronig ein flares Licht aufgegangen zu fein über bie gange Lage bes Reiches. Er erfannte nun bie Fangnepe und hinterliftigen Dachinationen ber ultramontanen Partei,

und es reifte in ihm ber feste Entschluß, mit energischer Sand biefes Buhnenwert zu gertrummern und, tofte es mas es wolle, ihrem finfteren Wirten ein Enbe zu machen.

Es ift ftarker Berbacht vorhanden, daß das Abel'sche Misnisterium schon früher im Credite bes Königs gesunken war, wodurch die hin und wieder auftauchenden Gerüchte von misnisteriellen Beränderungen Licht erhielten. So viel ift gewiß: bem Könige fing vor Abel zu grauen an, indem eine innere Stimme ihm sagte, er habe durch seine Politik ihm die Sympathie bes Bolkes entriffen und durch eine diabolische Sophistik die Constitution untergraben. Fühlte er sich auf biese Weise gebunden, so mußte eine von den Ultramontanen selbst herbeigeführte Krists ibm willkommen sein, denn, indem er hier Entschiedenheit zeigte, konnte er den Kreis verlaffen, in den er gebannt war.

Daß bas Auge bes Königs weiter fab, als auf feine ministerielle Umgebung, bezeugt bie Quiescirung bes Staatsraths und Regierungsprästenten von Oberbahern (München) von Hörmann. Bei ber Indigenatsgeschichte betheiligt, stand er zudem auf der ultramontanen Seite. Zum ersten Male taucht biese Bersönlichkeit vor uns auf, die bei den politischen Unterssuchungen, welche 1833 über Studirende ergangen waren, mit wahrer Lust sich lieber für das "Schuldig", als für das "Unsschuldig" aussprach. Mehr Thränen sind über ihn geweint, mehr Seuszer ausgehaucht worden, in Familienwohnungen und in Kirchen, als ber Bischof von Augsburg über den König geweint hat. D! das Schicksal ift gerecht, und seine Werkzeuge werden oft geschmiedet da, wo man es nicht erwartet.

Db bas neue Ministerinm feine Anfgabe tenne und ben Anforberungen einer neuen Aera in Bagern gewachsen sein werbe, bas wird bie Butunft lehren. Geben wir in ber Sache tlar, fo reicht ein Juste-milien nicht hin. Wollte er biefes Shtem ergreifen, so ware es nur ein interimiftisches. Mit gespannter Erwartung fieht Alles ber ferneren Entwickelung ber Ereigniffe entgegen, benn bas, was von nun an geschieht, ift nicht allein bas Eigenthum Babern's, sonbern von gang Deutschlanb.

Ja, in bet That, es hat fich nach ber Entlaffung ber herren Minifter weber ein rebellisches heer, noch ein rebellisches Bolf zeigen wollen, fo viele Mühe man fich anch von gewiffen Seizten her gegeben hat. Der Tumult vom 1. Marz war ein funftlich erregter, und es war einer ber lacherlichften Auftritte,

ber lacherlich ften Rramalle, welche es je gegeben bat.

Dovon fpater.

### Hundertsiebenundvierzigstes Rapitel.

### Krieg den Männern.

Gine Unterredung mit dem Könige. — Bas ich als Königin thum würde. — Die Stellung der Frauen. — Urtheile der Philosophen. — Rönigliche Gedanten.

Sie find fort, fagte ber Konig, als er mich nach ber Entlaffung bes Minifteriums besuchte, ich glaube nicht, bag fich bas Land barüber entruften wirb.

Sie find fort, — und ich erhalte meine Krone, fagte ich lächelnb.

Lola, Gie beburfen ber Rrone nicht - um eine Ronigin zu fein.

Sire, ich habe immer gehört, bag mit ber Macht, mit bem Ansehen auch bie Burbe, ber Muth und bie Zuversicht wachse.

Das ift möglich, meine liebe Lola, aber Ihnen fann wirtlich bie Krone zu allen biefen Gigenschaften nichts hinzufügen.

Sie find fehr gutig, Sire, aber ich glaube, wenn ich eine Königin ware, Die Lola Montez wurde boch nicht mehr bie Lola Montez fein.

Und was murben Sie, was wollten Sie bann anbere fein? Ja, Sire, mare ich ale eine Königin geboren, ich hatte bie Nebel bes Krieges über ben Erbball getragen und mich mit allen Königen geschlagen.

Auch mit mir, Lola? fragte ber Ronig lachenb.

Auch mit Ihnen, Gire.

Und wesbalb?

Weil ich als eine Königin auf ber gangen Welt fein Gejeg gebulbet haben murbe, welches ben Mannern mehr als ten Frauen erlaubt.

Aber woher hatten Sie bie Solbaten nehmen wollen, welche Sie bei einem Unternehmen, bas auf den Untergang ihres Geschlechts abzielt, unterftugt hatten?

Gire, erlauben Gie mir, baß ich lache.

Co viel Sie wollen, fonberbares Befen, - aber was haben Sie gegen meinen Einwanb?

Gegen Ihren Einwand, Gire, habe ich bas, bag ich meine, bie Solbaten haben oft genug ben Despoten, welche ihr Gesichlecht unterbrudten, bie Sand geboten.

Das ift etwas Unberes, - biefe Unterbrudung galt bem Beinbe, nicht bem Manne.

Und bas, mas ich beabsichtige, gilt bem Rechte, nicht ber Tyrannei.

Finden Sie wirflich, baß bas Weib gegen ben Mann in ber menschlichen Gesellschaft so febr gurudgesett ift, und bag, wenn bies ber Fall ware; nur ein vernichtender Krieg biese Ungleichheit beben konnte?

Allerbings, Sire, versette ich, ift es bei civilifirten Bolfern nicht mehr gang so schlimm, nur in bem Zustanbe ber Barbarei ift bas Weib völlig unterbrückt, hier ist es mehr bie Magb, alb bie Gehülfin, mehr bie Stlavin, als bie Genoffin bes Mannes. Die Frau befindet sich unter benjenigen, bei benen friegerische Tapferkeit fast die einzige Basis ber Macht ist, und von benen geistige Gaben kaum anerkannt werden, in einer Stellung, die nothwendiger Weise ihrer nur geringen phhisichen Kraft zukommt. Diefen Umstand bemerkt man auch jest noch unter ben niedrigsten und ben wenigst gebildeten Klassen ber civilisirten Welt. Es ift überall die Tyrannei ber Kraft über die Schwäche. Aber basselbe gehässige Brincip erklärt die Herabwürdigung bes Weibes überall und wo eine Berbesserung ihrer Lage stattsindet, da wird man erkennen, daß sie bieselbe durch den Umstand erkauft hat, daß ber Mann in Bezug auf seine Bequemlichkeit in größerem Maßstabe von ihrer bereitwilligen Gulfe abhängig warb.

Diefes traurige Rapitel in ber Geschichte bes Menfchenge= fchlechts, fagte ber Ronig, paft zu wenig auf bie gegenwärtige fociale Stellung ber gebilbeten Frauen in ben civilifirten Staaten, ale bag es nothig mare, bie Befengebung umzuftogen. Wenn bas Beib auf ber unterften Stufe ber Civilifation am meiften unterbrudt unb herabgewurbigt wirb, und wenn bei fortichreitenber Civilisation feine Lage fich verbeffert, fo ift es ein natürlicher Schlug, bag bie allgemeine Tenbeng ber Civis lifation barin besteht, ber Ilngleichheit ber beiben Befdlechter abzuhelfen, und bie Uebermacht bes Mannes einzuschränten. Es ift auch mahr und ich gebe es gerne zu, bag wir bem Fortfdreiten ber Civilisation feine Brengen fegen fonnen, bag bas gange Menschengeschlecht ihren Fortichritt munichen muß unb bag ihre Tenbeng nicht ift, bie menschliche Ratur einzugwängen und zu verschlechtern, wie es Rouffeau alberner Beife behauptet hat, fonbern alle ihre beften Sabigfeiten zu entwideln und fie mehr zu bem zu machen, mas fle fein follten. Man fann beshalb mit Wahrscheinlichfeit annehmen, bag, ba ber rechtmäßige Bang ber Civilifation babin ftrebt, bas Beib mit bem Manne auf gleiche Sobe ju ftellen, fle bamit aufhoren wirb ober aufhoren follte, bag fle bie Gleichheit ber Beschlechter

Memoiren ber Lola Monteg. VII.

an Macht und Ginflug auf bie Angelegenheiten ber Belt be= grunbet.

Und bag Alles, warf ich ein, was biefe Gleichheit verhinbert, eine ungerechte Contravention gegen bie Absichten ber Borfehung ift.

Diefer Schluß hat zwar einige Wahrscheinlichkeit, fagte ber König, aber er ift bennoch unrichtig. Die Civilisation verbeffert die Lage bes Weibes, weil sie ben Einfluß ber physsischen Kraft im Verhältniß zur geiftigen vermindert, und weil bas Weib bem Manne an Macht bes Verstandes ähnlicher ist, als an Kraft bes Körpers. Daraus erfolgt jedoch nicht, baffe an geistigen Fähigkeiten ihm gleich ist, oder daß die Söhe, zu welcher ihre Stellung burch ben Fortschritt der Civilisation erhoben werden kann, nicht ihre Grenzen haben könne, die von vollständiger Gleichbeit weit entfernt sind.

Ich habe, Sire, tuchtige Gewährsmänner für bie Theorie ber geistigen Gleichheit beiber Geschlechter, wandte ich ein: Plato fagt: Bon Natur ift ber Mann bem Beibe nicht überslegen, außer an physischer Stärke, und Boltaire meint, baß bie Frauen alle Talente, außer ber Gabe ber Erfindung, mit ben Männern gemein haben.

Bei aller schuldigen Chrfurcht vor biesen hoben Gewährsmannern, versetzte ber König, fann ich boch nicht ganz Ihre Unfichten annehmen, liebe Lola. und ich will Ihnen bie Worte bes Philosophen Montaigne, bie mir zufällig im Gebächtnisse sind, anführen, er sagt: Ich behaupte, baß Männer und Frauen in bieselbe Form gegossen sind; außer bem Unterschiebe ber Erziehung und Beschäftigung sindet kein großer Unterschieb zwischen ihnen statt. Blato beruft beibe Geschlechter zu gemeinschaftlichen Studien, Uebungen, Kriege- und Friedensämtern und Geschäften in seiner Republit und ber Philosoph Untiftbenes bob gwifden ben weiblichen und mannlichen Eugenben allen Unterschieb auf. Es ift weit leichter, fagt Dontaigne am Schluß, bas eine Befdlecht zu befdulbigen, als bas anbere zu entschulbigen. Das Spruchwort fagt: Gin Gfel beißt ben anberen ein Langohr. Aber trot allen biefen Ausfpruchen, meine liebe Lola, werben Gie boch nicht leugnen, bag große Unterfchiebe, mogen fle nun ber Ergiebung ober ber Ratur gugefdrieben merben, gwifden ber moralifden unb aeiftigen Charafteriftit ber beiben Gefchlechter befteben, bie Frauen haben meniger aftiven und mehr paffiven Duth, als bie Manner. Gie haben mehr Reigbarfeit ber Nerven und baneben alle jene Gigenschaften, welche biefe Reigbarteit in's Leben ruft. Gie fint enthusiaftischer, ihre Sympathie ift lebhafter; fle befigen in boberem Grabe bie Fabigfeit, fleinliche Umftanbe mahrzunehmen. Dagegen fteben fie bem Manne im zusammenbangenben und logischen Denten nach; fie fint meniger unparteiifch, meniger fabig, ihre Befühle ihrem Urtheile gu unterwerfen und fich felbft von Borurtheilen fern gu halten. Sie befigen weniger bie Babe, allgemeine Begriffe gu bilben, fle find einer fortgefetten und concentrirten Aufmertfamteit meniger fabig, und obwohl ibre Bebulb ber ber Manner nicht nachftebt, vielleicht biefe noch übertrifft, fo ift ihre Ausbauer bod geringer.

Das mag in einzelnen Fällen feine Richtigkeit haben, entgegnete ich, aber ich bleibe boch bei meiner Behauptung, bag biefe Unterschiebe bas Resultat ber gesellschaftlichen Stellung, nicht ber angeborenen Eigenthumlichkeit ber Frauen ift.

Run, ich febe wohl ein, fagte ber König lachenb, baß Sie unter allen Umftanben auf ben Krieg beharren wurben. Der liebe Gott wirb bies wohl eingefehen haben, indem er Ihnen eine Krone versagte, bie — es mag nun fein, wie es

wolle, gewiß niemals auf einem schöneren haupte gefessen has ben wurde. Run, ich freue mich, meine liebe Lola, daß Gott mir die Macht gegeben hat, Ihnen wenigstens eine Krone nieberen Ranges verleihen zu können. Ich hoffe, daß ich in meinem Reiche noch so viel König bin, dies burchsehen zu können.

Der gute Konig hatte Recht — er feste es burch, aber welch' ein Relch voll Bitterkeit mußte biefe eble, hochherzige Natur noch leeren, ebe fie biefes Berfprechen erfüllen konnte.

D, Ihr scheinheiligen Königefreunde, wenn Ihr boch endlich lernen wolltet, was es beißt — königlich gefinnt zu sein!

## Hundertachtundvierzigstes Rapitel

Der Widerstand der Universität.

Dr. v. Lafaulr. - v. Philips. - Dr. Dollinger. - Gorres

Die Sache bes Wiberstandes gegen ben Königlichen Gerrn war mit ber Entlassung bes Ministeriums keinesweges aufgeshoben. Man hatte noch andere Mittel und man wollte ste Alle erst erschöpfen, ehe man sich verloren gab. Es war allersbings nur noch ber Wiberstand ber Verzweiflung — aber biese Berzweiflung war wahrlich bose genug gemeint.

Alls bie Berhaltniffe biesen Grab ber Reifbeit erlangt hatten, so schreibt mein Freund, hatte man glauben sollen, bie Luft zu weiteren Agitationen sei abgestumpst. Der Ultramonstanismus steckt sein Schwert nicht so schnell in die Scheibe, und wenn er im Großen nicht mehr handeln kann, so legt er sich auf bas Detail. War er auch im Haupttreffen unterlegen, so that er sich boch noch auf ein wohl verschanztes Lager etwas zu Gute. Bon bort aus wagte er kleinere Ausfälle, Vorpostengesechte und machte seiner Rampsbegierbe in Plankereien Luft. Der kleine Krieg war nun sein Plan.

Diefes Mal mar es ber Sig ber Wiffenschaften, an bem bie Baffen geschmiebet murben - bie Universität ober vielmehr ibr Senat. Soviel batte ja ber Minifter von Abel fur bie Bflege und bas Bebeiben ber Biffenschaften gethan; fo viele Berbienfte batte er fich ja um Licht und Aufflarung erworben - er war ein treuer Freund, Befduter und Giferer fur Religion gemefen - wer batte fo unbantbar fein fonnen, folde Berbienfte zu überfeben, zu verfennen, zu mifachten ?! - 3m Unglude zeigt fich ber Freund. Go bachten jene Manner ber Biffenschaft, in ihrem geweihten Gremium, und Giner nahm bas Bort und fprach; ,, Auf, und laffet une bas tief= gebeugte Saupt bes eblen Marthrere mit Lorbees ren und unverwelflichen Immortellen umfolin-Der Bute verbient es. Laffet uns ibm ein Beugniß geben, wie febr wir ibn achten und lieben, und wie hart fein Berluft unfer Berg vermunbet. Traun! mir feben einer bittern Butunft entgegen, und gebunben mirb bon nun an unfere Bunge fein bei ber Berfunbigung ber Babrbeit. Ift er auch gefunten in ber Gunft bes irbifchen Ronias, nicht gefunten ift er in ber unfrigen, biemeil mir bienen einem Berrn, ber über Alle Berr ift, und bem wir vor Allen geborden muffen, treffe uns auch gleich Jenen bie Ungnabe, und bas Alles um jenes Bogenweibes millen. Go fprach ber Rebner, und Biele mintten ibm Beifall zu. Die Sand griff zur Feber, und man befchlog eine Ubreffe, worin bie Profefforen bem abgetretenen Minifter ihre Bufriebenheit bezeugen und wegen feis nes Berfahrens beloben wollten.

Bei folchen Gelegenheiten finben fich in ber Regel verfchiebene Stimmungen. Gine Partei theilt ben Enthustasmus

nicht, finbet bie Gache entweber febr gleichgultig und unnothig, ober fie ift fogar bagegen eingenommen. Gine zweite Fraction ift begeiftert, ftimmt gang und gar bei, aber fle begahmt babei ihre Bunge und läßt fich von einer gemiffen Weltflugheit und icheinbaren Leibenschaftslofigfeit beberrichen. Gine britte endlich führt bas Bort, fchafft bie That, lauft, rennt, idreit und fennt feine Rudficht mebr. Ber zu biefer lettern und zu ber zweiten Rlaffe gebort babe, ift genugfam befannt. Der Sauptagitator bei biefer Abrefgeschichte mar Brofeffor Dr. von Lafaulx, Philolog; er war es, ber haupts fachlich bas Wort führte und jene abermalige Demonstration Deben ibm figurirten Brofeffor Dr. von Philips, pertrat. Burift, Brofeffor Dr. von Moy, Jurift, Brofeffor Dr. Bofler, Siftorifer. Stanben nun noch anbere renommirte Ultramontaniften nicht im Borbertreffen, fo lugten fie boch aus bem bintergrunde bervor, riethen, warnten, lodten, magigten bas theilweise junge Bolt. Der alte Reftor, ber Buche - ber Lefer weiß fcon, men ich meine, boch ich will ihn nennen - Bor= res, ber mit bem Rofenfrange bie Gunben bes Rabicalismus feiner Jugend abbugt, ber hercules am Spinnroden ber Rirche, ber ben fanften Tritt bes Maulthieres bem rafchen Schritt bes Botterroffes vorzog, verhielt fich rubig, birigirte aber um fo mehr binter ber Bubne. Auch ber Protestantenfreffer Dr. Dol= linger, Theolog, fdwieg, wenn er auch im Stillen fann und mirtte. Roch viele Unbere fonnten mir nennen, beren Rame im Buche ber Rechtglaubigfeit verzeichnet ift, aber es genügt bie Ungabe ber oben Benannten, um ju zeigen, wer bie Sanb im Spiele batte.

So warb benn ber Friebe abermals geftort. Die ultramontane Bartei hatte wieberum ihrem Grimme freien Lauf gelaffen, und fo gleichgültig, fo natürlich Manchem jene Abreffe fcheinen mochte, fo liegt in ihr bennoch eine gewaltige Demon-Benn ber Ronig Grund batte, ben Minifter von Abel, obwohl auf fein Gefuch, von feiner Stelle zu entheben, wenn fogar viel Unlag vorhanben mar, bie oberfte leitenbe Beborbe ju veranbern, fo mar es vom Genat auf's Benigfte unfdidlid, gerate gu biefer Beit und unter folden Umftanten ber Majeftat fich gegenüber zu ftellen, und ben gu loben, ber von ihr eutlaffen war. Man fieht bier abermals fur wie feft fich jene Bartei halten mußte, um folch einen Streich auszuuben. Man vergeffe nicht, bag jene Profefforen bie Lebrer uub nachften Leiter bon Junglingen maren, auf melde jene Demonftration einen entichiebenen Ginbrud machen mußte. Es ift bekannt, bag bie Stubirenben leicht gereigt und bei einer gemiffen jugenblichen Unüberlegtheit zu Schritten bingeriffen merben tonnen, bie oft von bebauernewerthen Folgen finb. Co wenig man aber ben Ronig respectirte, eben fo menig beachs tete man feine Stellung gu ben Stubirenben; und betrachtet man bie weiteren Greigniffe, welche erfolgten, fo ift ftarter Berbacht porbanten, bag man jene ftubirente Jugent enthuftasmiren und in's Spiel gieben wollte. Und mare auch biefes nicht ber Fall, fo ift icon bie Rudfichtelofigfeit tabelnewerth genug, mit welcher man verfuhr. Das Bublifum mußte nicht minber über folde Schritte betroffen fein. Wie fann ein Inftitut bes Staates, und biefes ift ber Cenat, entidulbigt merben, wenn er in einem fritifchen Beitpuntte, anftatt fich paffiv zu verhalten, Del in's Feuerr gog. Gin Minifterwechfel ift in ber Regel ein folder Beitpuntt, und bag er ein fritischer mar, mochte aus bem Bisberigen zu erfeben fein.

Um aber gur Enbgeschichte jener Abreffe zu fommen, fo haben mir Folgenbes zu berichten. Jene Borgange im Senate wurden bem Ronige hinterbracht, ber, wie leicht zu vermuthen ift, diese neue Demonstration nicht gleichgültig ansah, vielmehr höchst aufgebracht barüber war, schon in Rucklicht berifolgen, bie baraus erwachsen konnten. Kein Bernünstiger kann ihm verbenken, wenn er diesem heillosen Unwesen von kurzer Hand zu steuern suchte und vor allen Dingen bem hauptagitator zur Rechenschaft zog. Dies war bekanntlich Prosessor von Lassaulx; auf böberen Befehl mußte er sogleich seine Borlesungen einstellen, was er sofort ben Studirenden durch Anschlag am schwarzen Brette bekannt machte. Dies war ber Anlaß zu neuen Störungen, von benen wir sogleich berichten werden, ben tumultarischen Auftritten am 1. März. 7

# Hundertneunundvierzigstes Rapitel."

Merkwürdige Actenstücke, welche noch völlig unbekannt sind.

So weit waren also die Sachen gedieben, aber die feindliche Partei war noch weit entfernt sich schon für vollkommen geschlagen zu halten. Es war wirklich spaßhaft mit anzusehen, wie weit ihre Intriguen und Berblendungen gingen. Man glaubte noch immer ber König würde sich einschücktern lassen, ja man bot Ales auf, um mich einzuschücktern und mich bazu zu bewegen, das Feld freiwillig zu räumen.

Lächerliche Bumuthung.

Ale hatten biefe herren nicht icon Gelegenheit genug gehabt, meines Muth und meine Beharrlichfeit zu erproben.

Sch werbe im Nachstehenben einige geschichtliche Actenftude mittheilen, welche sicherlich in irgend einem großen Staatsarchive ausbewahrt zu werben verdienen, ich besitze solder Actenstüde eine große Menge, und sie werben ein Zeugniß
geben von ber Gesinnung eines beutschen Bolkstammes gegen
eine Dame, von ber man sagte, daß sie beim Bolke verhaßt
sei. Doch von biesen Actenstüden später, jest wollen wir erst
einige anderer Natur produciren.

Das eine, natürlich in ber Form eines Briefes, war in französischer Sprache, boch sehr fehlerhaft, geschrieben, indeß schienen mir biese Fehler so gewaltsam zu sein, baß ich bie Bermuthung nicht unterbrücken konnte, baß bieser Brief absschilch so geschrieben sei, um ben Glauben zu erregen, baß ihn ein gewöhnlicher, ber Sprache unkundiger Mensch gesichrieben habe.

Alfo ber Brief:

Un bie Tangerin Lola Monteg aus Spanien.

Fraulein! - Gin Freund fpricht zu Ihnen, gang gemiß ein Freund, ein mabrer aufrichtiger Bayer, welcher nicht viel Umftanbe macht und fpricht, wie ihm ber Schnabel gewachsen ift. Alfo gur Sache. Gie halten es mit unferm Ronig, bas weiß bie Belt. Du - mas unfer Ronig thut, ift gut, benn unfer Ronig, bas muß man ibm laffen, ift ein gang tuchtiger Mann, aber es ift nicht Recht, es ift nicht Recht, fag ich, bag Gie fich in unfern Staat mifden, nein bas geht über bie Liebschaft, bas ift über bie private Beltorbnung. Der Staat ift öffentliche Sache, aber Gie find feine öffentliche Gache, barum braucht fich fein Menfch zu fummern, aber um unfern Staat brauchen Sie fich auch nicht zu fummern, bas werben mir Bayern uns ohne Befcheibenheit höflichst verbitten. Laffen Gie man ben Ronig gang allein machen, ber weiß icon mas Recht ift, ob er weiß. Gie brauchen ihm in Nichts gu rathen. Der ift allein flug genug, und bann, wenn er etwas miffen will, wozu bat er feine Minifter? Ja, mozu find bie herren Minifter ba, bie fo fcmeres Belb toften? Ad - ta liegt ber bund begraben. Ja, ba liegt er. Gie haben unferem Ronig gerathen, bie Minifter abgu-

Chieved by Google

thun, unfern Berrn Abel, ja Gie find ber Rain geworben, welcher unfern Abel erichlagen bat, es ift eine faubere Befdichte, bas mirb fdlimm merben. 3d fage Ihnen ale Freund, benn ich bin immer ein Freund von ben bubfchen Frauen, und zumal einem folden Teufel wie Gie finb, und unfer guter Ronig bat - bas muß ich beiläufig fagen - einen guten Befchmad, ich fage Ihnen alfo als Freunt, folde Sachen fonnen mir Babenn burchaus nicht bulben. Be - glauben Gie, baß es bei uns auch ipanifc bergebt? Ratholifch allerbinge, aber nicht fpanisch. -Bir Bayern tragen zwar feine Meffer, aber Knuppel unb wenn es nicht fo recht will, bann geht's bruf los. barnach haben Gie fich zu richten. Minifter muffen ba fein, bas geht Gie nichts an, mas unfere Minifter find und thun, und ich rathe Ihnen als Freund, machen Gie, bag Gie Munchen verlaffen, und bag mir unfere Minifter wieber friegen, fonft giebt es ein Unglud in Bayern, ein großes Unglud. Denten Gie fich, hubiches Frauengimmer, wenn nun eines Tages, ober möglich, baß es auch in ber Racht ift, ein Paar baumftarte Rerle, - Gie fennen und Bayern - ju Ihnen fommen und noch bagu ein Baar große Rnuppel mitbringen und fagen: Deine fcone Lola, wir gerbrechen Ihnen Urm und Bein, Gie merben fünftig nicht mehr tangen fonnen in Baris und Rom, in Liffabon und Dublin, in Barfchau und Conftantinopel, und Gie werben fünftig feinen Mann mehr mit mit ihren Girenen-Armen umgittern tonnen, wie ben Bogel Rolibri in Ihrem Indien. Nanu, mas meinen Gie bagu? - Bas unfer Ronig thut, bas geht uns nichts an, benn bafur ift er unfer Ronig und es foll une Reiner tommen und fagen, bag wir Babern ibm nicht mit Leib und Geele ergeben find — aber Sie — pfui — Sie muffen fort, weil Sie unferen Ministern nicht grün sind. Und Minister muffen wir haben — bas fage ich Ihnen als Ihr guter Freund, und wenn wir binnen 24 Stunden unfern Abel nicht wies ber haben, bann wird es Ihnen, Eva, schlecht gehen. Das fage ich Ihnen schließlich. Es wird sehr schrecklich werden, Blut wird in Strömen fließen, ich burge für Nichts nicht.

Ihr guter Freund, ein braver Bayer,

hinter bem Millionen Gleichgefinnte fteben.

Ein zweiter Brief lautete wie folgt:

Un bie Dame Lola Montez,

hochwohlgeborene Gräfin.

3ch habe mich recht febr gefreut, Frau Grafin, baß Sie unfere Minifter gum - gejagt haben. Bott weiß, welch ein Leibmefen fle über unfer gutes Land gebracht haben. Beil unferm lieben, guten Ronig, bag er fich nicht bat irre führen laffen von ben Rabugen und ben Befuiten, und Gie haben mit zu biefem gludlichen Umfcmung beigetragen. Seien Sie verfichert, bas gange Land ift Ihnen bantbar bafur, benn es batte boch Diemanb außer Ihnen ben Muth gehabt, bem Ronige bie Augen zu öffnen und ihm zu fagen, wie biefe Berren gewirthichaftet nub wie fle Alles aufgeboten baben aus un= ferm ichonen Lanbe ein großes Rlofter und eine Jesuitenfoule zu machen. Alls ich gebort habe, wie furchtlos Sie bem Ronige Alles entbedt und wie Gie ben Bolfen, welche Ihnen Fangeifen ftellten, bie Larve abgezogen baben, ba lachte mir bas Berg und ich umarmte meine fchlimmften Feinbe, welche ichon feit Sahr und Sag in meinem Schulbbuche fteben. Und bas bin ich nicht allein. Das

This ed by Google

ganze Land jubelt auf und weint vor Freuden und Alles fagt, unfere Lola; ja, in ber That, Sie haben fich um bas ganze Bayerische Bolt verdient gemacht, bag es mit Recht sagen kann: unfere Lola.

lind bafür sein Sie und unser guter König hunderts fach gesegnet und wenn Sie einmal unserer bedürfen, bann benten Sie nur, bag wir in Ihrer Schuld ftehen, und fahren Sie so fort, bann wird bas ganze Land sich eine Ehre baraus machen, Sie als seine liebste, beste Bürgerin zu betrachten.

Der Burger G. R ....

für fich und im Damen vieler Unberer.

Bei biefen beiben Briefen blieb es aber nicht, ich fubre nur biefe beiben an, weil fie nach verschiebenen Richtungen auslaufent, bas baberifde Bolt und bie bamalige Bolfeftim= mung charafteriffren. Sch babe außer biefen beiben Briefen noch eine Menge Bufdriften erhalten, von welchen bie meiften bie Gefinnung bes zweiten Briefes hatten, boch fann ich nicht leugnen, bag auch in Urt bes erften Briefes, nur in einer noch etwas gröberen Form, noch einige an mich gerichtet murben. 3ch habe bem Ronige natürlich nur biefenigen gezeigt, melde ibm befonbere angenehm fein mußten, ich muß aber qualeich. fagen, bag, wie grob und gemein bie Grrache auch immer mar. in melder baverifde Burger an mich fdrieben, boch niemals bie Chrfurcht gegen ben Ronig außer Augen gelaffen murbe. und ich bestätige nochmals, bag, fo traurig auch bie Erfab= rungen waren, welche ich in Deutschland gemacht habe, ich boch gefunden habe, bag es in ber gangen Belt fein lovalers Bolf giebt, ale bas Deutsche.

Mögen bie Ronige und Furften, welche beut Deutschlandregteren, ftets biese Erfahrung beflätigt finden.

BAYERISCHE STAATS-BIB LIOTHEK MUSMOHER

Marzaday Google